

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

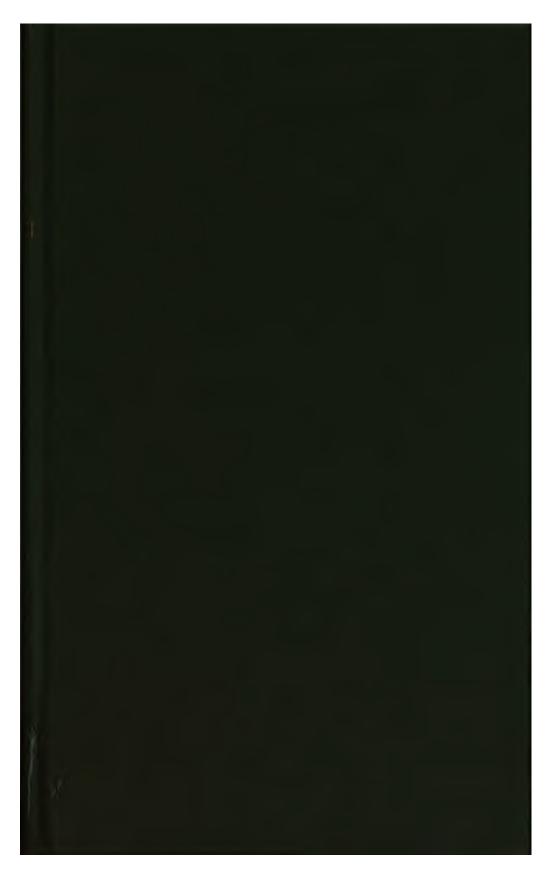





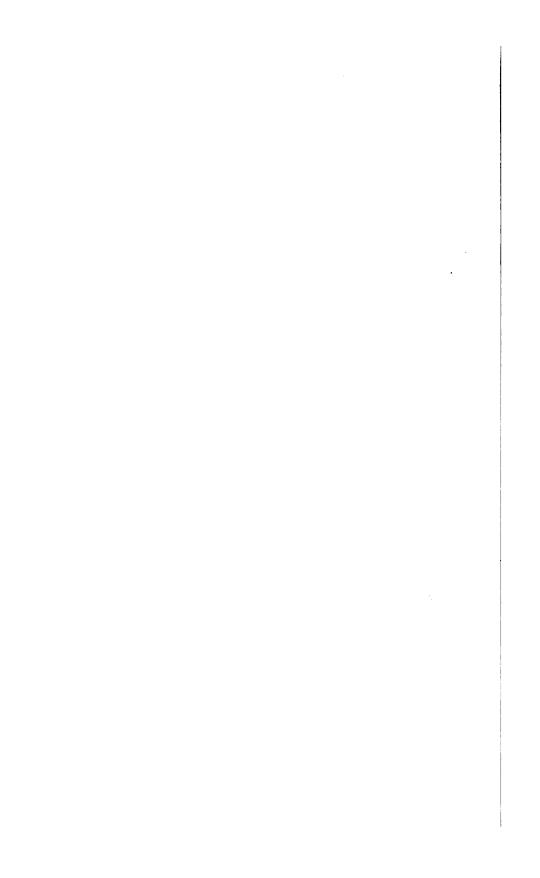

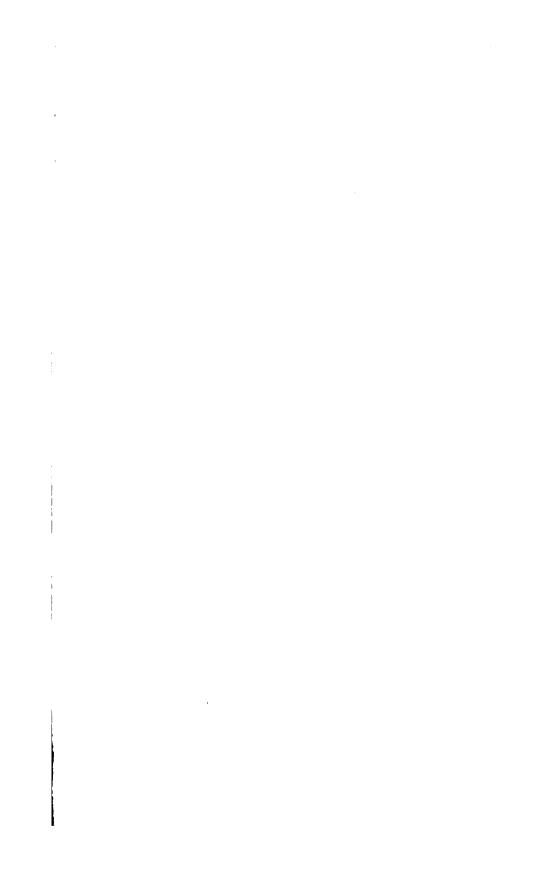

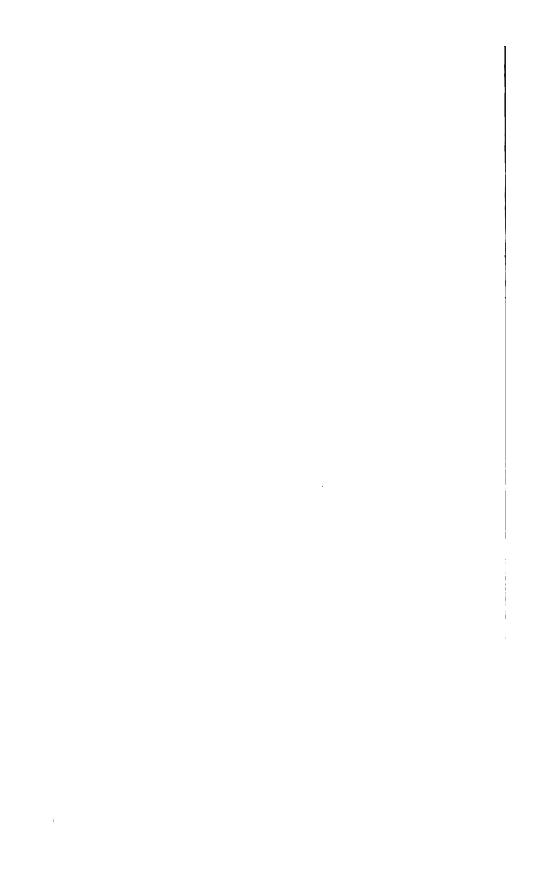

Johann Wlessel.

# Fin Bild

aus ber

# Kirchengeschichte des XV. Jahrhunderts.

Von

Dr. Johann Friedrich.

Regensburg.

Drud und Berlag von Georg Joseph Manz. 1862.

• •

607,7 619,9 F911jo 1862

# Vorrede.

Schon in den dreißiger Jahren gab der Broteftant Ullmann eine Monographie über Johann Weffel heraus. In einer zweiten Auflage anfangs der vierziger Jahre fügte er Besseln noch die Biographien anderer Männer hinzu. Sie alle find ihm Borläufer Luther's mit größerer ober geringerer reformatorischer Tendenz und Rlarheit der Ein-So glaubte Ullmann eine "geschichtliche sicht in dieselbe. Continuität" der Reformation mit den vorausgehenden Jahrhunderten gewinnen und den Beweis liefern zu konnen, daß fie nicht "aus den Wolfen gefallen" fei. kanntlich glaubte und fagte Luther felbst, er sei ein febr naher Geistesvermandter des Weffel. Ratholischerseits ließ man sich dies Berfahren gefallen und nickte man Ullmann's Arbeiten beifällig zu. Ich habe es nun, freilich etwas fpat, unternommen, fritisch die Schrift Ullmann's zu beleuchten. Dabei wollte ich besonders zwei Punkte erreichen. Erstens, daß Weffel fein Borläufer Luther's mar, vielmehr seine Lehre katholisch sei und nur in einigen Bunkten die nationale Richtung der parifer Theologen, mitunter bis in's Extrem, verfolge. 3weitens, dag es eine unbegründete

Behauptung sei, das Concil von Trient sei von der kathoslischen Lehre vor der Reformation abgewichen, habe mansches gemildert, anderem eine "bessere Fassung" gegeben (z. B. Matthes in s. "Comparativen Symbolik").

Natürlich mußte ich dem Ganzen in der Charakteristik des Jahrhunderts seine Unterlage geben. Denn wenn es überhaupt wahr ist, daß man einen Mann nur aus und durch seine Zeit erkennen kann, so ist das in einem noch viel höheren Grade bei den hervorragenden Charakteren des fünfzehnten Jahrhunderts der Fall. Mit den Keunern jener Zeit ist darüber kein Wort zu verlieren. Diese wissen das nur zu gut, wissen ferner, wie absolut nothwendig die Kenntniß des fünfzehnten Jahrhunderts für die Würdigung der Resormation ist. Allein gegenüber gewissen unbesug=ten Kritikern nuß ich das betonen.

Vorliegende Schrift erlebte nämlich bereits eine zur Charakteristik unserer Zustände dienende Geschichte. Sie wurde behufs Erlangung des theologischen Doctorgrades geschrieben und erfreute sich einer günstigen Beurtheilung der competenten Richter. Hierauf wurde sie ohne mein Wissen einem Kritiker, der "die öffentliche Stimme" zu vertreten glaubt, in die Hände gespielt. Da man nun aus dessen Kritik kein Geheimniß machte, darf ich nicht blos, sondern muß ich mich zu meiner Rechtsertigung offen hiersüber aussprechen.

Ich kenne ben Kritiker und muß allerdings gestehen, daß er und einige Genossen sich die Terrorisirung der öfsentlichen Stimme anmaßen, was nicht ihren Vorurtheilen und Ansichten entspricht, oder über ihren beschränkten Gessichtskreis hinausliegt, als akatholisch, häretisch, oder mins

bestens standalös zu brandmarken suchen. Man wollte in der jüngsten Zeit dieses Treiben in Abrede stellen, und ich selbst glaubte nicht recht daran, dis ich endlich an mir die unerquickliche Erfahrung zu machen die Gelegenheit hatte, wie gewisse Männer sich als Inquisitoren geriren und, wie bei mir, ihre Censur schon vor der Drucklegung der Schrift üben, indem ihre Hände dis in die Comptoirs der Berlagshändler reichen.

Man wirft mir vor, daß ich "Standale" in den ersten Abtheilungen meines Buches vorführe. Ich machte diese Standale nicht. Wollte Gott, fie wären nicht thatfächlich vorgekommen! So aber bedauere ich mit jedem driftlichen Bergen, daß sie wirklich vorkommen konnten und vorkamen; bem Beschreiber einer Zeit aber einen Borwurf machen, daß er die Gebrechen berfelben zu berühren und auch feiner Zeit etwas davon zu verrathen magt, ift an fich fo thöricht, qu= gleich aber auch ein so auffallender Beweis des Barfeins von jeder historischen Anschauung, daß man bes Staunens fein Ende wüßte, fannte man die Manner diefer Richtung nicht. Ferner fpricht man bavon, daß biefe "Standale längst im Strome ber Zeiten verschwommen" seien, ohne zu bebenten, daß wir noch jett an den vielleicht noch auf lange unabsehbaren Folgen berfelben leiben. Man eifert immer und immer gegen die getrennten Brüder, kann es aber nicht vertragen, daß an die "Standale" erinnert werde, welche ge= rade die protestantische Trennung mit veranlagten. es aber wirklich, uns mit einem Theile jener historisch auseinanderzuseten, dann muffen wir beiberfeits aufrichtig fein, beiberfeits unfere Fehler und Gunden geftehen; Barteilichkeit ober Bertuschen verhilft zu nichts. Ich bemühte

mich, von Borne mich auf diesen Standpunkt zu ftellen, und glaube ihn durchgebends beibehalten zu haben. unfere Kirche eine göttliche Anstalt, die nicht vergeht, deren Glanz aber burch ihre menschlichen Träger zeitweilig verbunkelt werden kann: was foll uns benn gurudhalten, menschliche Fehler anzuerkennen? Gerabe baburch zeigt sich meines Erachtens so recht die göttliche Leitung ber-Warum follen wir Ratholiken die menfchlichen felben. Schwächen, welche von protestantischer Seite fo fehr betont werden, verschweigen, statt sie zu würdigen? Wer darum in einer unparteiischen, quellenmäßigen Darlegung trauriger, fauler Zustände nichts weiter sieht, als ein be= dauernswerthes, unnöthiges "Aufwärmen", der zeigt eben baburch feine Unfähigkeit für geschichtliche Betrachtung, überhaupt den Werth der Geschichte zu würdigen, wenn er auch soust noch so pfiffig und intriguant zu sein versteht. Große Beistesmänner lehren als ein besonderes und vortreffliches Mittel gegen Erschlaffung und Rückfall und für Ermuthigung zum Fortschritt auf dem Weg des höheren Lebens, daß man sich immer und immer wieder seine früheren Fehltritte und Sünden mit ihren Folgen lebhaft vergegenwärtige und sie nie vergesse. Das nämliche Berhältniß findet auch bei der Kirche, nur in größerem Daß-Das göttliche Element ermangelt nie feiner stabe statt. Aufgabe, wohl aber mitunter das menschliche. Man möge meine Schilderung der Zuftande des fünfzehnten Jahr= hunderts im Sinne jener Geistesmänner betrachten. glaube, täuscht mich nicht Alles, es thut eine Bergegenwärtigung berfelben auch in unferen Tagen Noth. wird in meinem Buche befonders die ungeheuere Bilbungs=

lofigfeit bes Clerus gefchilbert finden. Aus biefer großen Bernachlässigung erfolgte bas Resultat, bag ber Clerus nicht blos sittlich immer tiefer fant, sondern den jett erstehenden Laien gelehrten nicht mehr Stand halten konnte. Möge in unferen Tagen das Zurückbleiben des Clerus hinter ber gelehrten und gebildeten Laienwelt nicht gleiche ober ähnliche Refultate für die Kirche haben! Bon diesem ernsten Gesichtspunkte aus schrieb ich mein Buch. von ihm aus möchte ich es gelefen wiffen, und bann wird man mir nicht zum Vorwurfe machen, ich hätte es "zur Beluftigung unferer heibnischen Jugend" verfaßt, eine Behauptung, die deutlich zeigt, wie es dem Kritiker an der nothwendigen Capacität fehlt, nur die Tendenz meiner Schrift herauszufinden, obwohl sie nicht undeutlich und öfters ausgesprochen ift, andererseits aber auch die große Dosis von Bescheidenheit bekundet, mit der man über andere und beren Intentionen absprechen zu dürfen glaubt. Doch noch nicht genug. Der Kritiker glaubt noch nicht alle Mittel zur Erzielung bes gewünschten Effekts angewandt zu haben. Es kommt zum letten, und wohl, wie er wähnen mag, vielleicht noch wirksamsten. Er findet es nämlich für unmöglich, daß ich als katholischer Priefter eine folche Beschichtschreibung mit meinem Bewissen vereinbaren könne. Und es hat Effekt gemacht. Mein Be= wiffen hat fich - emport, entruftet. Denn ein folches Ansinnen ist eine Schmach für uns Ratholiken. fann nur heißen, der katholische Priester ift entweder überhaupt unfähig zur Geschichtschreibung, ober berfelbe solle doch nicht gar so aufrichtig und wahrheitsgetreu sein. Ich muß nun gestehen, daß ich mich für diefen Augen-

Ì

#### VIII

blick keines solchen Gewissens erfrene, mit dem ich die Zu= muthung des Kritikers vereinbaren könnte.

Uebrigens verweise ich ihn und Männer seiner Richtung auf die "Zustände der deutschen Kirche" in Hösler's
eben erst erschienener Schrift: "Ruprecht von der Pfalz,"
IV. Buch, III. Abschn. S. 380—404 (l. c. "die Berweltlichung der Kirche," II. Buch, III. Abschn. S. 113 f.
"Innere Zustände im deutschen Leben," l. c. S. 115 f.),
und er kann sich überzeugen, daß ich keinen Zug zu viel
aufnahm, nicht zu grell schilderte. — Zugleich bemerke ich
hier die Berichtigung, welche Hösler V. Buch, II. Abschn.
S. 462 beibringt, daß nämlich das auch von mir benützte
Buch "von dem Unrathe der römischen Curie" nicht Matthäus von Eracov zugehöre, sondern erst unter P. Martin V.
verfaßt wurde.

München, im September 1861.

Der Berfaffer.

# Arster Theil. Das Leben Wessel's.

Erstes Vauptstück.

Das Jahrhundert Wessel's.

§. 1.

Das Papstthum.

20ie jebe menschliche Institution bem Gesetze ber Entwicklung unterworfen ift, wie sie, auf ben Bobepunkt ber Entwicklung angelangt, wieber berabsinkt und oft wieber vergeht: ähnlich verhält es sich auch mit ber Institution ber Rirche, insofern sie von Gott Menschen zu Trägern übergeben wurde. Die Kirche ist ein göttliches Institut, unvergänglich, bleibend bis zum Ende ber Zeiten, sie ift aber auch constituirt von menschlichen Organen und als folche hat fie eine gewiffe Art von Bewegung und Beranberlichkeit und participirt in biefer Beziehung ebenfalls an bem Befete ber Entwicklung, nur bag fie, weil in ihrem Befen gottlich, ihrer Bestimmung gemäß nie vergeht. Es kann barum nicht befremben, wie die Autorität der Kirche, obgleich fie eine göttliche Anstalt ift, je nach ber Befähigung ihrer Organe, in einem Steigen ober Sinken begriffen ift, wie fie ihre Aufgabe richtig erfaßt oder verkennt, bald sich in ihrer Sphäre hält, bald über sie hin= Friebrich, Johann Beffel.

ausgreift. Die Aufgabe ber Kirche ober vielmehr ber menschlichen Organe als beren Träger ist nichts weniger, als ben göttlichen Gnabenschat, ber in ihr ihnen zur Berwaltung übergeben
ist, für alle Zeiten und Bölker zu verwerthen; bie wechselnden
Berhältnisse ber Zeiten zu erkennen und zu ergreisen und mit
ben kirchlichen Segnungen zu burchbringen. Kein gewaltsames
Unterbrücken und Aushalten neu erstehenber Berhältnisse, sondern
beren Christianisirung ist Ausgabe der Kirche.

Demgemäß hatte von jeher die Kirche als ihre Pflicht erstannt, die Bölker zu lehren und zu erziehen, sie aus der Berirrung herauszuziehen und der wahren Sitte nach der Borschrift ihrer Lehren entgegenzuführen. Nicht ganz gelang ihr dies unter den Heiden des römischen Reiches, in das sie hineinversetzt war. Mit dessen Untergange gestalteten sich andere Berhältnisse. Die Kirche ward die Erzieherin der erobernden Germanen, welche sie dermaßen christianisirte, daß auch die staatlichen Verhältnisse alls mählich von dem christlichen Einflusse beherrscht wurden.

In der Anfrage der franklichen Großen durch Bischof Burfard von Würzburg und ben Priefter Fulrab von G. Denys bei B. Zacharias in ber Sache bes Major Domus Bipin und bes Rönigs Chilberich III., in ber Entscheibung bes Papstes für Ersteren und in ber Darnachachtung ber Franken erblicken wir nur eine Folge ber Christianisirung bes Staates. Die driftliche Befinnung und Sitte war bereits zu einer moralischen Macht auch im Staate berangewachsen, gegen bie man nicht verftogen, bie man nicht beleidigen durfte, als beren oberfter Bertreter, beffen Urtheil man folgen muffe, ber Papft anerkannt war. Damit war aber zugleich bes Papstes Einfluß auf die weltliche Macht eines driftlichen Fürften anerkannt, jedoch auf eine Beife, wie er nicht migbilligt werben fann. Bei bem romischen Raiserthume ist das nur eine Beziehung; hier trat noch ber Rechtstitel ber Ernennung zum Schutherrn ber Rirche hinzu, worauf fein Fürst einen Anspruch hatte.

Leiber wurde biefe moralische Macht von ben späteren Bapften

nicht immer mit weiser Dagigung benütt, vielmehr ihre Bebeutung und Tragweite vielfach verkannt und geschwächt; "benn folche Waffen, wie Bann und Interbift, konnen nur ba eine große und bauernde Wirlung hervorbringen, wo bas Bolf schon von ber Gerechtigkeit ber Sache, ber fie bienen follen, überzeugt So fehr bie papftliche Antorität auch in biefer Beziehung ein Bebürfniß für bie germanischen Boller war, fo hatten fie boch manche Bapfte zu fehr auch auf die speciellsten staatlichen Einrichtungen ausbehnen zu follen geglaubt und fo baburch bie Selbstftanbigkeit ber Staaten zu absorbiren gebroht. Damit war bie Stellung bes Papftthumes ichon einigermaßen verrückt; man batte sich, statt in gehöriger Entfernung und baburch in imponirender Erhabenheit über ben Staaten zu fteben, mit benfelben in zu enge Berührung gefetzt und baburch die Rirche in unaufborliche Streitigkeiten und Kampfe verwickelt. Als barum bie Bölker mundig zu werben anfingen, eine freiere Bewegung, unabhängig vom Papfte, anftrebten, wußten fich bie Bapfte taum auf ihre Sphare gurudzuziehen und in ihr eine beilbringenbe 218 bas fprechenbste Beispiel fteht Thätigkeit zu entfalten. Bonifaz VIII. ba, wie ein Papst seine Stellung, seine Macht und feine Zeit verkennen konnte. 1) Er hat aber auch bas Ber-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schwab, Joh. Gerson. S. 2 f.: "Wenn er (Bonifaz) bessen ungeachtet mit seinen Forberungen nur Wiberstand und Bebrängniß sand, so lag ber Grund nicht blos in bem Mangel eines berartige Forberungen mächtig unterstützenben, reinen, Ehrsurcht gebietenben Charalters, sonbern in bem gänzlichen Berkennen bes neuen Elements, das bereits seinen Kampf mit ben Sicilianern ersosslos gemacht und in seinem Zerwürsnisse mit Philipp zum erstenmale als gleichberechtigt bem theokratischen Acchte mit bleibenbem Ersosse entgegentrat. Es war dies das Princip nationaler Selbstfändigkeit. In Frankreich . . . war die Nationalität bei der steigenben geistigen Entwicklung des Bolles bereits so erstarkt, daß Kirche und Staat nicht blos als selbstständige und in dieser Selbstständigkeit von Gott gewollte Organismen erkannt wurden, sondern im Gegensatz zu der selbst noch von den deutschen Chursürsten zu Sense 1348 ausgesprochenen Anschauung des Wittelasters von dem Staate als dem

veranlaßt wurden, sondern auch die Rirche von ihrer außerwesentslichen Stucke veranlaßt wurden, sondern auch die Kirche von ihrer außerwesentslichen, oft für sie so unheilvollen Thätigkeit befreit zu werden ansing. Freilich bedurfte es dazu einer langen Demüthigung des päpstlichen Stuhles, der babhlonischen Gefangenschaft in Avignon. Und selbst in ihr kam man noch nicht zum rechten Bewußtsein von dem wahren Berhältnisse des Papstes zur weltlichen Macht der Fürsten. 1) Man konnte sich immer noch nicht in seine eigentsliche Sphäre hineinsinden, war aber jetzt statt die staatlichen Bershältnisse leitende Wacht ein bloßes Organ der französischen Könige

Leibe, und ber Rirche ale bem belebenben Principe, ber Seele, mar fogar bie fittliche Ratur bes Staates und bamit feine gleiche Burbe berausgehoben, und bemgemäß die Ansprüche bes Primates auf bas kirchliche Gebiet im engeren Sinn beschränkt." S. 29: "Diese volle auf Grundlage einer nationalen Selbstftanbigfeit ruhenbe Souveranität mar es, bie in Philipp IV. über bas theofratische Princip fiegte. In einer Reihe von Altenstiliden, theils aus ber Feber von Bifcofen und Theologen, theils von koniglichen Beamteten, finben wir bie Sache bes Ronigs als Sache Frankreichs vertreten." "Der Ginfluß biefer Erfolge Philipps IV. auf England, Spanien und andere Reiche trat erft allmählig bervor, aber fcon 1344 magte Ronig Beter von Arragonien bem Papft Clemens VI. ju erklären, bag ber fpanische Konig im Weltlichen außer Gott einen Oberen nicht anerkenne und gehn Jahre fruher hatte ber Carbinal Jean be Coninges es fogar in einem Confistorium laut ausgesprochen, bag ber apostolische Stuhl bei Fürften feinen Beborfam mehr finbe, nicht einmal bei ben italienischen Stäbten."

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Synchronistische Geschichte von Damberger. XIV. Bb. S. 939. 20: "Der Aufenthalt ber Bäpfte in Avignon sollte, bas begreift sich, ber Christenheit recht klar vor Augen legen, wie bas Wohl ber ganzen Kirche eine von ben politischen Wirren möglichst unberührte ober unabhängige Stellsung ihres Oberhirten erheische; ber herr ließ barum zu, baß bort sämmtliche, selbst die ihrer Persönlichkeit nach alle Hochschung verdienenden Päpste aus dem Labyrinth der Politik sich nicht zu finden wußten, und bei dem besten Willen und größten Eiser der Kirche nicht nutzten, sondern schauer, sehen wegen ihrer verkehrten, ober richtiger excentrischen Stellung."

geworben, ein Bertzeug für politische Zwede, zugleich aber auch ein Gegenstand bes Miffallens allen nichtfranzösischen Boltern.

Das Papftthum in Avignon suchte um so mehr burch stattliche Hofhaltung, burch Unmasse von Hösslingen und Dienern, burch Glanz und Prunk den anderen Bölkern gegenüber zu ersseizen, was es in französischer Gefangenschaft verloren hatte. Es wurden alle Arten von Steuern und Taxen u. s. w. nothwendig und ersonnen, um die Bedürfnisse zu beden, wodurch aber der Bapst nicht mehr als Schirm gegen die Bedrückung gelten konnte, vielmehr selbst die Bölker bedrückte. Mit dem Glanze des Hofes sand sich auch das Laster in Avignon ein. "Allenthalben sehen wir das kirchliche Ansehen erschüttert, in der manchfaltigsten Weise das Unbefriedigtein mit den bestehenden Zuständen des kirchlichen Lebens wie das Ringen um eine Neugestaltung kund gegeben." <sup>1</sup>)

Durch das Schisma stieg der Druck der Umlagen, Annaten u. s. w., welcher bereits auf der Kirche lag, immer mehr; das beständige Hadern und Excommuniciren der Päpste mußte. die Berwirrung der Kirche auf's Höchste bringen, alle Bande der Disciplin und Zucht, wo solche noch bestanden, vollends lösen. Der Papst, sonst der Lehrer und Erzieher der Bölker, der Hüter und Beschützer der Zucht und Sitte, der Rächer des Unrechtes, gab jetzt oft das Schauspiel des entgegengesetzten Beispieles in seinem Leben und durch seinen Hof. Ja, was noch das Schlimmste ist, die Christenheit war selbst ungewiß, wo oder ob nur ein Haupt der Kirche existire. Dadurch war der Papst der ganzen Christenheit zum Aergernisse geworden, seine moralische Macht in politischen Verhältnissen nothwendig vernichtet, endlich der Umsfang seiner kirchlichen Autorität selbst problematisch geworden.

Die großen Concilien des fünfzehnten Jahrhunderts sollten hulfe bringen; allein durch ihre Thätigkeit wurden die Berhaltnisse nur noch verwirrter, die Bapste veranlaßt, auf ihrer eingesichlagenen Bahn um so mehr zu beharren, als in der Berwirrung

<sup>1)</sup> Schwab 1. c. S. 53.

taum zu einer burchgreifenden Reform fortgeschritten werben konnte. Die einzigen Refultate waren einige Palliativmittel, bie Abfindungen mit ben einzelnen Nationen burch Concordate und sporabische, wenig bezweckenbe Reformversuche bes Clerus und ber Rlöfter, welche von jenen Bapften gemacht wurden, die bem Reformfturme am nächsten stanben und beren so wohlbegrundeten Reformrufen boch einigermaßen gerecht werben zu muffen glaubten. Bald aber kamen Bapfte, welche bie früheren in Berachtung kirchlicher Gefete und driftlicher Sitte fast noch überboten. Berfammlung eines Concile 1) bachte man um fo weniger, als einerseits bas thörichte Benehmen ber Baseler Spnobe gegen Eugen IV. Die Erneuerung folder Auftritte befürchten ließ, anbererfeits aber bie letten Bapfte ben Plan, bie burch bie Curie gemährten Migbrauche in ber Berwaltung ber Beneficien zu verbeffern, wieder aufgegeben, und vielmehr bas verhafte Anwartschaften = und Rommenbenwesen bis zu folcher Sohe getrieben •hatten, bag jett fast alle Rlöster in gang Frankreich als Rommenben verlieben waren."

Das Lafter und die Corruption sagen in allen Schichten ber driftlichen Welt so tief, daß nur durch ein Radicalmittel geholfen werden konnte. Noch war aber ber Augenblick nicht ge-

¹) Es mag nicht ohne Interesse sein, hierüber die Stimme eines Großinquisitors aus dem Jahre 1482 zu hören. Clamat indies (sc. papa) pro
concilio. Sed quomodo congregaditur, udi dispersi sunt lapides sanctuarii ejus et odscuratum est aurum, mutatus est color optimus? Cujusmodi resormatio! Dic! udi odedientia principum, udi zelus sidei? Et
quia ista desiciunt, quaeso, ex conciliis cujusmodi resormatio proveniet?
Quis prosectus ecclesiae ex concilio dasileensi antipapam sidi creando
prorupit? Ecclesiam per concilium resormare non poterit omnis humana
facultas, sed alium modum altissimus procuradit, nodis pro nunc incognitum quidem, licet heu pro soribus existat, ut ad pristinum statum
ecclesiam revocet. Attende, conciliista, ex antehabitis et in hujusmodi
circumstantiis considerabilidus sidei pericula, dissensiones, schismata ex
conciliis suboriri. (MS.)

tommen, ber unausweichbar zu beffen Ergreifung nöthigte; noch immer glaubte man ben Borwürfen ber driftlichen Bölker gegenüber bas Berfahren ber papstlichen Curie beschönigen zu können. Aeneas Splvius ift in biefer Beziehung nicht verlegen, auf jeben Borwurf in feiner Schrift "über die Sitten ber Deutschen" ju antworten. Man war so wenig geneigt, ja vielmehr, man hielt es für so nothwendig, an dem bisherigen Berfahren festzuhalten, baß man nur baburch ben Ginflug bes apoftolischen Stubles zu mahren glaubte. Die firchlichen Steuern können nach Meneas nicht erlassen werben, weil die Weisheit ber Armen nichtiger als Rauch sei, weil, nach Salomon's Wort, ber Arme von Allen verlacht werbe, auf ben Reichen Alle ftaunend boren, weil ein armer Bapft die Fürsten und weltlichen Großen nicht zurechtweifen konne. Es fei boch eine Lächerlichkeit, wenn ber Papft arm fein, die Erzbischöfe von Mainz, Coln, Trier in Ueberfluß schwelgen sollen. Wird wohl ber Reiche bem Armen gehorchen? Die Berhaltniffe find nun einmal fo geartet, bag bas Unseben bes apostolischen Stuhles gemissen Aufwand und Brunt, auch in ber hofhaltung, nöthig habe. Chenfo forbert bies bie Stellung ber Carbinale. Die sogenannten Migbrauche an ber Curie sind theils nothwendig gebotene Sulfsmittel, ') theils ohne Willen bes Papftes und ber Borgefetten burch schlechte Curialen verurfacht. Das sittliche Berberben unter ben Curialen aber ift nicht völlig zu verhüten, weil unter einer großen Menge nie Alle gut find.

Daß nun bei berartiger Betrachtungsweise noch an feine ernfthafte Reform in allen Sphären bes kirchlichen Lebens gebacht werben konnte, leuchtet ein; im Gegentheil würden wir ftaunen

<sup>&#</sup>x27;) So hatte 3. B. bie Curie ihre Individuen zur Eintreibung ber fälligen Gelber. Sie waren oft ganz ungebilbet und roh und ihnen hatte man die Bollmacht anvertraut, Jeben, auch Prälaten, im Falle nicht gezahlt wurde, zu excommuniciren, was so häufig, auch wegen der unbedeutenbsten Sache, geschah, daß man nach dieser so wichtigen Gewalt gar nicht mehr achtete. Kam es doch vor, daß sich in Einer Pfarrei drei bis vierhundert Excommunicirte fanden.

muffen, wenn sie unter ben bamaligen Berhältnissen burchgeführt worden ware, zumal als auf dem apostolischen Stuble sittlich nicht hochstehende Bäpste saßen und auch der übrige Clerus ein solches Borgeben kaum kräftig unterstützt hätte.

Das Berhältniß bes Papftthums zu bem übrigen Clerus, bessen Birksamkeit überhaupt wird seine vollständige Zeichnung im Folgenden erhalten.

## §. 2. Der böbere Clerus.

Es wird immer fo tommen, bag bie ungegronete Berfassung bes Borstandes auch die Untergebenen zu ihr führt und für lettere gleichsam Entschuldigungsgrund und Rechtfertigung ift. Nicht vergebens hatte ein Clemens VI. zur Rechtfertigung seiner Umlagen u. s. w. bas Wort ausgesprochen: "Meine Borganger hatten es nicht verstanden, Papst zu fein." Auch bie Carbinale, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte u. f. w. wandten es faktisch an, und man tann in ber That fagen, ihre Borganger hatten es nicht verstanden, wie fie, Carbinale, Erzbischöfe u. f. w. zu fein. Jeber fühlte fich berechtigt, in seinem Rreise zu thun, wie ber Papft in ber gangen Rirche. Wie ber Papft nicht Residenz zu Rom hielt, fo hielten sich auch bie Bischöfe nicht an ihren Siten auf; ja fie kannten fie oft gar nicht, indem fie, manchmal Jahre lang nicht confecrirt ober nur mit Zwang bazu veranlagt, ihre Stellvertreter für fich arbeiten ließen, nur befümmert um ein reiches Einkommen, ju beffen Erhöhung gleichsam beständige Jagb auf reichere Bischofssitze statt hatte. Translationen waren baber nichts seltenes, noch gewöhnlicher aber bie Pluralität von Bischofsstäben in Einer Hand und bie Zugabe von einer Ungahl Beneficien. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Carbindle hatten gleich hunbert Beneficien; Gerson fagt, bag bobe Rirchenfürften oft zwei bis breihunbert Pfründen befäßen. Rach anberen Schriftstellern besaß Einer beren manchmal jogar vier bis fünfhunbert.

Belangten fie aber nur gegen großartige Befchente, bebeutenbe Annaten, Palliengelber u. f. w. auf ihre Stühle, so mar es natürlich, daß fie zu ihrer Entschädigung in ihren Diöcesen bie nämliche Gelbspeculation auf jegliche Beise anwandten. Jebe Stelle mußte formlich ertauft werben; oft gelangte man auch erft burch Geschenke an die Dienerschaft zum Ziele. Selbst bie Drbination wurde in ben Gelberwerb hineingezogen, so bag in Spanien eine Orbination vier bis fünfhundert Bulben toftete. Wenn man an ber Curie bie Ansicht begte, nur burch Reichthum und Glanz imponiren zu können, sollten bie Bischöfe und Bralaten gurudbleiben? Standen benn fie in ihren Sprengeln nicht ebenfalls ben reichen weltlichen herren bes Abels und bem immer mehr fteigenben Bürgerftanbe gegenüber? Sollte wohl ihr Bort als bas Wort eines Armen etwas gelten? Darum nun eine ungeheuere Brachtliebe, oft in Stolz ausartend, die koftspieligsten Schleppkleiber, gablreiche Dienerschaft, toftbare Equipagen.

Bei bieser Käussichleit war es natürlich, daß die höheren Stellen der Kirche nur dem Abel zufallen mußten, der überhaupt die Kirche nur als eine Bersorgungsanstalt für seine jüngeren Söhne und Töchter betrachtete. 1) Bon der Nothwendigkeit wissenschaftlicher Bildung, eanonischen Alters wußte man nichts mehr; wer die gesorderte Summe zu dieten im Stande war, wurde bestördert (sollen doch sogar weltliche Fürsten um Geld die geistliche Jurisdiction erlangt haben). Die zu ernennenden Bischöse brauchten dem geistlichen Stande gar nicht anzugehören, wenn sie sich nur verpflichteten, innerhalb einer bestimmten Frist die Consecration sich ertheilen zu lassen. Heiligkeit des Lebens, Wissenschaft fanden wenig oder gar keine Rücksicht, ") vielleicht weil

<sup>&#</sup>x27;) Die Domcapitel waren ausschließlich (fast) von Abeligen besetz, ja in vielen war sogar eine bestimmte Ahnengahl nothwendig gur Aufnahme. Ein charakteriftischer Bug bafür bleibt immer, baß z. B. die Basauer Domberren bem Papst Nicolaus V. nicht gehorchen wollten, weil er nicht ftiftsmäßiger Ebelmann sei.

²) Alb. Crantz, Metropolis, XII. &ch. c. 15. S. 831.: "Auctoritate

man folche Manner fürchten mußte, wiewohl Alb. Crant flagt, baß felbst Manner ber Biffenschaft in ber Regel, einmal jum bischöflichen Site gelangt, ihre Bflichten vergessen. lich, auch die wissenschaftliche Bildung, welche man an Universi= taten anstrebte, wurde gewöhnlich nur als Mittel angesehen, um ju hoben Stellen und Burben emporzusteigen. In ber Regel folgte ein Berwandter bem anderen in ber Bürbe nach, wofür man freilich wieber ben Nepotismus ber Bapfte als Rechtfertigung geltend machen konnte. Sollte ber Bifchof burch Babl bes Capitels bestellt werben, so waren ber Bortheil ber Babler, perfönliche Beziehung, Familienbanbe von entscheibenbstem Ginfluffe. Da die Bischöfe zugleich Landesherren waren, waren natürlich solche Wahlen zugleich "politische Thaten," an welchen sich bie Nachbarfürsten burch Für = und Gegenbitten, Gefandtichaften und Berbindungen betheiligten. Man bat und brohte. Fürften geriethen beshalb in langwierige Rriege, indem jeder feinen Berwandten ober Schützling zu behaupten fuchte. Mitunter theilten sich die Wahlberechtigten in Barteien und mablten zwei Bischöfe. Mun galt es, einerseits seine Sache nicht felten mit Baffengewalt burchzuseten, andererseits an der Curie burch Beschenke bie Beftätigung zu erhaschen. Lange Sebisvacanzen waren bie Folgen und mahrend berfelben murben von Capitularen und Großen bie bischöflichen Rechte beschränkt.

Manchmal geschah es, baß von ber papstlichen Curie ohne weitere Umstände ein Bischof in einen erledigten Sprengel zu bessen Augerger geschickt wurde. War nun bereits ein Anderer zum Bischose erwählt, so kam es erst zum Processe, wer zum Episcopat gelangen sollte. "In allen Cathebralen und Collegiatkirchen,"
sagt Wessel, "wo es fettere Beneficien gibt, sind immer die Ersten
aus dem Hause des Papstes oder der Cardinäle, die dann die-

interveniente apostolica primam (ecclesiam) tenet in titulum, alteram in commendam. Ita vadunt res hodie, dum in pontificibus non religio, non doctrina, non vitae sanctitas, sed saecularis potentia quaeritur....

felbe Erbauung hervorrufen, welche bort beimisch ift, von wober fie kommen." 1) Uebrigens lag biefem Berfahren ber Curie eine gute Absicht nicht felten unter, "war es boch mit bem beutschen Clerus im breizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert bisweilen fo weit gekommen, bag ber romifche Bof fich genothigt fah, würdige Manner nach Deutschland ju schicken, um burch fie bie Berwaltung fo mancher verwahrlosten Diöcefen beforgen und große Rirchenfunktionare burch interimistische Administratoren substituiren zu lassen." 2) Doch schlagen obigen Rlageton auch bie Gravamina ber beutschen Nation an, welche bie rheinischen Churfürsten 1457 abfagten. Es würben nämlich überall bie Wahlen ber Rirchenoberen vom Papste verworfen, indem er sich weder an die Beftimmungen ber Concilien von Conftanz und Bafel, noch an bie Bertrage Nicolaus halte, bie beutsche Nation geringschätig bintanfete und volltommen entgelbe. Die Beneficien und Dignitaten würden burch bas Reservationsprincip ben Carbinalen und Protonotaren refervirt. Unzählig seien die Expectativen, ohne Rücksicht treibe man die Annaten ein, forbere mehr als recht ift, überhaupt werben nur die berücksichtigt, welche mehr zahlen.

Waren nun solche Leute auf berartigen Wegen zu ben Bürben gelangt, so lag ihnen nichts weniger am Herzen, als die Erfüllung ihrer Berufspflichten. Die Bischöfe hielten sich ihre Bicare und Weihbischöfe aus ben nieberen Ständen, welche die bischöflichen Amtsgeschäfte zu besorgen hatten; sie selbst trieben sich an der Eurie, im Gesinde der Cardinale 3) und an fürstlichen Höfen herum, machten schmeichlerische, fürstliche Rathgeber, vergeudeten ihre Zeit mit den Hospossenreißern u. s. w.; oder

<sup>1)</sup> De pot. eccl. S. 768.

<sup>3)</sup> Aug. Theiner, Geschichte ber geiftlichen Bilbungsanftalten. Mainz 1835. S. 76 f.

<sup>3)</sup> Der Carbinal Raphael Sansoni, Reffe bes Papftes Sixtus IV., mit stebenzehn Jahren zum Carbinalat erhoben, hatte allein sechzehn Bisschöfe in seinem Gefolge.

sie hielten selbst mit aller Pracht auf ihren Schlössern und in Rlöstern, umschaart von ihren Berwandten und Nachbaren, Hof. War man als Bischof auch Fürst, so glaubte man, auch den Fürsten spielen zu müssen, wie weltliche Fürsten sich alles erlauben zu dürsen. Der Fürst wurde selbst am Altare nicht verzessen. So mußte vor dem bischössischen Herzoge von Würzdurg auf dem Altare, falls er pontificirte, das bloße Schwert sein. Die Kirche besuchten sie wenig, vielleicht zwei oder drei Male im Jahre; ihre Beschäftigung war, um es kurz zu sagen — Bergnügen, je nach dem besonderen Wohlgefallen: Jagd, Bogelzsang, Spielen, Theater u. s. w. Man schute sich nicht, ganze Nächte unter Sang und Klang bei Tanz zuzubringen, sich mit Gauklern zu beschäftigen, denen man lieber zehn Gulden, als den Armen zehn Kreuzer gab.

Bischos Christoph von Stadion schilbert uns selbst in einer Rebe auf der Synode zu Dillingen 1517, das bischöfliche Leben seiner Zeit.\*) "Dauert jetzt nicht," zürnt er, "statt der Heiligsteit und Tugend der Alten jede Art des Lasters fort? Jene besstiffen sich der Frömmigkeit, der Freigebigkeit und des Fastens; von uns aber werden Schätze zu jeder Art eitler Berschwendung von allen Seiten her zusammengerafft, und die Taseln derzenigen, die in der Kirche die bischöfliche Stelle und die höchste Würde sich anmaßen, nicht um dadurch Christo zu dienen, sondern durch Christum zu schwelgen, wissen nicht nur nichts von Enthaltsamsteit und Mäßigkeit, sondern werden besetzt mit den gewähltesten Speisen aus allen Ländern und Meeren und überstießen von den ausgesuchtesten Getränken, welche Hunger und Durft nicht stillen, sondern die Lüsternheit reizen. Da sind dann unzählige Diener in Bereitschaft, die einen tragen auf, die anderen ab; die einen

<sup>1)</sup> Raynaldi Annal. Tom. 18. a. 1452. Nr. 18.

<sup>2)</sup> Aen. Sylv. Historia de Europa. c. 39. S. 435.

<sup>3)</sup> Wir glauben, biefen Bifchof ohne Anstand als Zeuge aufführen ju burfen; wenn auch seine Rebe 1517 fallt, fie entspricht genau ben Zuftanben bes fünfzehnten Jahrhunberts.

crebengen bie Becher, bie anderen gerschneiben bie Speisen: bie einen gießen Waffer auf die Bande, die anderen reichen Tücher zum Abtrocknen; die einen zünden Rauchwerk an, die anderen schwingen den Kuhl= und Fliegenfächer, so daß eine große Menge Menschen blos ber Gitelfeit eines Einzigen frohnt. . . . Ber fann hier, ehrwürdige Bater! ohne Thranen baran benken, wie viel wir von ber alten Beiligkeit und ben frommen Sitten verloren haben, und von der Sittenreinheit abweichen? . . . 3ch mochte biejenigen nicht verkleinern, welche rechtschaffen und unbeflect leben, eher möchte ich fie beneiden, weil ich ihre Tugend nicht erreichen kann. Es schmerzt mich aber und ich weine wegen berjenigen, welche erfclafft find, fleischlich leben, die Ginsamkeit nicht lieben, fich der Frommigkeit, bem Gehorfam und ber Demuth entziehen, die Gesellschaft ber Frauen häufig besuchen, mit Handel, Gewinn und Processen sich abgeben, welche unter bem Deckmantel und Kleibe ber Tugenben als Heuchler, Zauberer und Gautler um fo gefährlicher taufden, für je unbescholtener man fie halt." Solche Bischöse glaubten in ber That, nur zum Effen geboren und burch Abel bevorzugt zu fein, um in Bergnügungen babinzuleben.

Bei solcher Lage ber Dinge läßt sich wohl vermuthen, daß ber Luxus und die Schwelgerei nicht ohne ihr Gesolge waren; es erscheint ganz wahrscheinlich, was Poggio zu Cardinal Cesarini sagt, es sei in allen Ländern Sitte, daß Mönche und Aebte, Bischöse und höhere Würdenträger ihre Nachkommen hätzten, auch von Wittwen, verheiratheten Frauen und sogar von gottgeweihten Jungfrauen; es ist nichts Unerwartetes, wenn solche fürstliche "Jünglinge als Bischöse Weibern und Mädchen gegenüber galant waren, wankten und allzu samiliär sich erwiesen." (Trithem. Ann. Hirsaug.).<sup>1</sup>) Wir dürsen sogar annehs

<sup>&#</sup>x27;) Höfter, Freib. Kirchen - Lexicon Art. "beutsches Reich." S. 141: "Seit bas Episcopat taiferlich geworben war, die Bapfte nicht mehr auf bas Bedürfniß ber Diöcesen, sonbern auf ben Bunsch des von weltlichem und bynastischem Interesse geleiteten Kaifers saben und bas Wahlrecht ber

men, daß Biele bereits ihre Reinheit verloren hatten, bevor sie in den kirchlichen Dienst traten, da sie entweder ganz ohne theoslogische und clericale Bildung aus dem moralisch gesunkenen Laienstande heraus promodirt wurden, oder wenn sie an einer Universität Studien machten, gerade recht aus dem Orte der Liederlichkeit kamen. Deshalb dehnen das Concil von Basel, Mainz 1451, Coln 1452, Rheims 1455 insgesammt dies Laster auch auf die höheren Würdenträger aus, ja es werden uns sogar ausdrücklich derartige Fälle erwähnt. Mitunter kam es auch vor, daß Bischöse, weil sie oft auf Jahre vom Empfange der Consecration dispensirt waren, zumal wenn ihnen das Capitel den Gehorsam kündigte, einen anderen zum Administrator der Kirche wählte, und jene sich nicht zu behaupten vermochten — ihr Bisthum ganz und gar aufgaben und sich verheiratheten.

Die Verwaltung der Diöcese lag, wie schon angedeutet wurde, solchen Bischöfen am allerwenigsten am Herzen, war ihnen die letzte Sorge; für sie war ein Weihbischof aus niederem Geschlechte bestellt, er, die Landbekane, Pfarrer und Kapläne mochten ihre Pflichten erfüllen oder nicht, das kümmerte den Bischof nimmer; diese Sorge hatte er vom Ansang an von sich geworsen oder vielmehr gar nicht auf sich genommen. Bon größerer Wichtigkeit waren ihm die Verwaltung der bischösslichen Einkünste und die Rechtsgeschäfte, weshalb er auch dafür die tüchtigeren Kräfte gewann und größere Besoldung gab, während Predigen und andere kirchliche Funktionen bei schlechterer Besoldung den minder Tüchtigen überlassen wurden, so daß das Vershältniß gänzlich verkehrt, die Hauptsache zur Nebensache wurde.

Capitel theils suspenbirten, theils aushoben, mußte die Berweltlichung immer weiter um sich greifen und konnten Scandale ber Art vor sich geben, daß ein und berselbe Bischof von Bamberg, Erzbischof von Mainz, Batriarch von Aquiseja, Erzbischof von Magdeburg, Bischof von Halberstadt wurde und als Tänzer, schöne Frauen an der hand führend, plötzlich vom Schlage getroffen starb."

<sup>1) 3. 88.</sup> Rayn. l. c. a. 1452. Nr. 18.

Bei Gerson lesen wir sogar, daß es Bischöfe unter ihrer Würde und für eine Schmach hielten, wenn sie selbst predigen würden; das sei Sache ber Mendicanten und armer Theologen.

Die Einfünfte waren bie Hauptangelegenheit; für fie allein fab man die Bischöfe oft raftlos thatig, für fie in Deutschland tapfer in ber Fehbe fampfen gegen Fürsten, Ritter und Burger, und nach beren Erfolge bestimmte man ihre Tauglichkeit für ben Episcopat.1) Und biefe Fehben ber Bischöfe häufen sich im fünfzehnten Jahrhundert ungeheuer. Die Unnalen des Trithemius, bie Metropolis bes Albert Crant gestatten uns einen Gin= blick in bieses Treiben. Balb ift ber Bischof, balb bie Bürgerschaft Herr ber Stadt. Jahre lang ift oft ber Bischof und sein Clerus im Rampfe mit ben Burgern, aus ber Stabt vertrieben, während das Interdict auf ihr laftet. Bald fint es Rechte und Freiheiten, bie man von Seite ber Bürgerschaft erkampfen will, balb biefer ober jener Befit, ben ein Fürft, Ritter ober Bifchof burch ben Rampf erstrebt. Ift bann ber Sieg errungen, fo unterscheibet sich ber Bischof in nichts von bem ftrengen Ritter; "bas Recht bes Krieges" entscheibet; unbarmherzig werben bie Bewohner ber erstürmten Burg in die weite Welt hinausgetrieben, selbst bas andere Geschlecht findet keine Gnabe. Rlage, "ber Bomp ber Bischöfe und beren unerfattliche Sabgier seien Ursache von mörberischen Fehben, Berwüstungen von Stadt und Land, von Morb ber Unschuldigen und sonstigem Elenbe Will einem refignirten Bischofe sein Nachfolger bie aller Art." stipulirte Benfion nicht gablen, fo läßt er es zum Rampfe tom-Auch die Jagb einer Stadt, welche 3. B. bas Domcapitel beansprucht, kann für ben Bischof Beranlassung werben, als Schieberichter aufzutreten, ben Stäbtern bas Jagbrecht mit ber Bemerkung: "Die Stäbter burfen fich gar nicht auf bie Jagb verlegen" — abzusprechen. Beruhigt sich bie Stadt nicht babei, so kommt es zum Rampfe, ben ber Bischof mit aller Lift

<sup>1)</sup> Albert Crant, l. c. 11. Bd. 20. c. G. 767.

eines Feldherrn kampft. Die Stadt wird burch Eroberung ober Lift genommen, der Senat abgesetzt, seine Glieder werden theils eingekerkert, theils aus dem Lande verdannt, der Stadt dann ein neuer Senat mit neuer Berfassung aufoktrohirt. 1)

So mußte aber nicht blos Verwirrung in's Land und in die Diöcese kommen, sondern auch der Kirchenschatz zerrüttet und die Kirche mit Schulden überlastet werden, sofern sie nicht schon ohne Kämpse durch Bapst, Bischof, Capitel u. s. w. ausgesogen war. Man fürchtete doch keine Verletzung der Kirchengesetze in Betreff des Kirchenvermögens, wenn man damit "seine Nichten, um nicht zu sagen seine Töchter, reichlichst aussteuerte."

Selbst die Aleidung der Bischöfe war oft nicht die vorsschriftsmäßige. In und außer der Diöcese trugen` sie zu kurze und curiose Aleider; ihr Gang und ihre Worte mußten als den sittlichen Anstand verletzend getadelt werden.

## §. 3.

### Der niedere Clerus.

Betrachten wir vorerst die Besetzung ber Capitel, so wird uns sogleich klar werden, was wir von beren Zustand zu erwareten haben. Allgemeine Gewohnheit war es in jener Zeit, daß man das Kirchengut als Patrimonium ber Reichen ansah, woburch beren jüngere Kinder, Knaben und Mädchen, ihre Bersforgung als nothwendige Sache erhielten, und auf solche Weise

<sup>&#</sup>x27;) In ber Geschichte bes fel. Nicolaus von ber Flue ergahlt Trithemius, bag einem mit Wein speculirenben Abte sein Bischof ben Bein von ber Meierei fahl und in seinem Keller gewaltsam und ohne Entschäbigung behauptete, obwohl er bereits von einem nurnberger Burger um hohen Breis erftanben war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Rhem. bei Rayn. a. 1455: . . . ipsi (episcopi) habitus honestos superlinaribus amictos prout jura volunt, tam in suis dioecesibus, quam extra deferant non nimis breves aut viles, aut nimis curiosos, aut in incessu et verbis quid indecorum habeant . . ."

ihnen bereits als Kinbern eine gange Fülle von Beneficien übertragen wurde. "Diefen Jungen, fagten folche Reiche, übergeben wir bem ober jenem Bifchofe, ber unser Freund und Gönner ift, ober bem wir gebient haben, um uns fo wohlzuthun mit bes herrn Gutern, bamit unfere hinterlassenschaft unter fo vielen Rinbern nicht so gar febr zersplittere. Diefen ba bat ein Bropft ober Dechant mit mehr als mütterlicher Neigung zu seinem bereinstigen Nachfolger auferzogen, ober besser gefagt, aufgenährt in Luften und Laftern. Der anbere bort muß ein Archibiaconat erhalten, besonders ba er ber Schwestersobn bes Bischofs ist."1) "Es wurden vor Erledigung eines Beneficiums bereits Ernennungen barauf vorgenommen und zwar von Anaben, die noch nicht vierzehn Jahre gahlten, ohne bas Wohl ber Rirche, ben Gottesbienft im Auge zu haben, sondern nur sinnliche Beweggrunde und bie Hoffnung, burch Bertrag vom Beneficium felbft zu profitiren. Das Gelb nun trieb man vor Befitnahme bes Beneficiums bei, verwendete es aber nicht für die Rirche, sondern für die Privatbedürfniffe ber Canoniker." ben Aften eines von Nic. v. Cufa beftätigten Provinzialconcils).

So kam man freilich leicht ohne jebe höhere, insbesonbere theologische Bildung zum Besitze von Canonicaten und Dignitäten, bie ein glänzendes Auskommen brachten, ohne gerade im Genusse aller Freuden des Lebens irgendwie zu beengen. Wie der Bischof hatten auch solche Canoniker und Dignitäre ihre Bicare, welche um geringen Lohn ihre amtlichen Berrichtungen vollbrachten. In der Kirche sah man sie blos, damit ihnen die Präsenzgelber nicht entgingen, wiewohl auch sie nicht so streng an die Präsenz gebunden waren; man sah sich gegenseitig viel nach. Der Chorbesuch während einer Hore genügte zur Erlangung aller Präsenzgelber; Pröpste und Dekane glaubten sich vom Chorbesuch unter bem Borwande ihrer Würden dispensirt.<sup>2</sup>) Oft war es übrigens

<sup>1)</sup> Theoberich Brie (Frei), August. in Donabrild, bei Dür, Ric. v. Cufa. I. Bch. c. 4. S. 69.

<sup>2)</sup> Pragm. sanctio. Trith. a. 1461. S. 449. Friedrich, Johann Weffel.

absolut unmöglich, zugegen zu sein, ba ein Capitular nicht felten zwei ober mehr Canonicate an verschiebenen Rirchen inne hatte. Uebrigens mar auch ibre Brafeng nicht febr erbauend; fein Beten, feine Andacht war zu bemerken, wohl aber unterhielt man fich ftatt beffen mit anberen Dingen. "Sie laufen in ber Rirche berum, zanken sich im Chore; ber besfallsige Tabel kummert sie nicht. Ihre Berpflichtung jur Beiwohnung bes Gottesbienftes fennen fie nicht; wenn fie einige Bebete lefen, mabnen fie genutat zu haben; bann geht's fogleich wieber an bie weltlichen Befchaftigungen und an das ausgelassenste Treiben." (Db. Concil von Mainz). Auch bas Concil von Rheims muß manchem Umfuge ber Domberren in ben Kirchen begegnen. Statt zu singen, war man ftill und ließ seine Gebanken berumvagiren, sab man berum, stellte sich zusammen und plauderte mit einander, lachte, las Briefe oder andere Schriften. 1)

<sup>1)</sup> Der Abt Anbreas vom Michaelsberg an ben Clerus Bambergs a. 1457: "Vides quantum insudaverit sanctissimus ille imperator tuus henricus pro tui episcopatus solidatione, ut etiam romanum pontificem maxima locorum distancia ad te pertrahere meruerit. O quam felicibus es coepta auspiciis, quantis sanctissimis institutis, quantave religione ac sanctitate es fundata. O si hoc clerus noster babenbergensis mente secum (ut deberet) revolveret, profecto non ita sese in omnem luxum et libidinem effunderet. Quanta sit libido undique conquisita, quam corrupti mores, quanta ambicio et pompa non attinet dicere, cum ita aperte et palam peccetur, ac si deinde laudem quaererent. refrixit pietas et religio, ut in ecclesia vix supplicare dignentur. Non adorant dum sacrificatur sed rident potius et quidem impudenter. Non ymnos canunt (id enim servile videtur), sed jocos et fabulas ad risum concitandum inter se narrant. Quid plura? Quo quis dicacior est et lascivior eo majorem in tam corruptis moribus laudem méretur. Tanta est eorum superbia et petulancia, tanta ignoratio, tum literarum omnium, tum doctrinae christianae, ut severos et doctos ac graves viros reformident spernantque. Quid ita? In tanta peccandi licentia malunt vivere quam bene monenti aut cogenti obtemperare et ob eam rem christiana religio cottidie in peius labitur. Bei Höfter, Friedrich's von Hohenlohe, Bischof's von Bamberg, Rechtsbuch (1448). S. LXXXVIII.

Ihr Einkommen wußten die Capitularen auf jegliche Beise zu mehren, um mit größerem Luxus ihre Tage vergeuben zu tonnen. Man machte fich tein Gewiffen baraus, wie bie Bifchofe mehrere Bisthumer, fo fich mehrere Beneficien, Canonicate, Dechanteien, Propsteien, Pfarreien zu verschaffen. Bon ihnen zog man bas Ginkommen, für bie bamit verbundenen Leiftungen beftellte man feine Bifare und Secundarpfarrer; bamit glaubte man feiner Pflicht genügt zu haben, alle Berantwortung laftete Rebe Sebisvacang, jebe neue Bischofsmahl auf ben Bicaren. wurde zu neuen Bortheilen ausgebeutet, fo dag man die Bifchofswahl einen förmlichen Sandel nennen konnte. Wer die meiften Bortheile bot, ben Bunichen am beften zu entsprechen schien, wurde gewählt. Berfolgten bie mablberechtigten Capitularen verschiedene Interessen, so erfolgte nicht felten eine Doppelmabl; ober entsprach ber Gewählte vor Inthronisation ober Confecration ober auch nachber ihren Bunschen nicht, so verwarfen sie ihn ohne Umstände wieder ober zwangen ihn zur Resignation, ernannten einen anderen zum Bischofe ober einen Bischof zum Abministrator; benn gerade bie Abministraturen burch bereits in anderen Diocesen Titel besitzende Bischöfe waren oft willkommene Gelegenheiten, um ben eigenen Bortheil zu bebenten. Beeinträchtigungen ihrer Rechte wußten fie ihre Bischöfe, Die Fürsten und ben Abel, mit welchen sie meistens verwandt maren, ju gewinnen und zu Fehden und Kriegen zu veranlaffen. an Streitigkeiten, zumal mit ber Bürgerschaft, fehlte es nie; gerne zeigten fie bei diefen Belegenheiten ihre ritterliche Abfunft, wie sie sich ohnedies in der Tracht der Rriegsleute ober Modegeden beffer gefielen, als in ber, welche ihrem Stanbe giemte.

Das Privatleben biefer Herren kannte nicht die Wissenschaft, Zurückgezogenheit und Frömmigkeit, vielmehr schwelgten sie auf den Besitzungen der Capitel herum, gingen der Jagd nach, gasen Feste und Gastmahle, waren dem Trunke ergeben, wobei natürlich die anderen stets damit verbundenen Thorheiten und Laster nicht sehlten. "Abends suchten sie die Gesellschaften der

Weltleute, beren Spiele und Trinkgelage und bebienten sich nicht ber vorschriftsmäßigen Rleibung." (Concil von Mainz).

Geben wir nun gar auf ben übrigen Clerus, bie Seelforgsgeistlichen über, so treffen wir auf bie betrübenbsten Buftanbe, bie sich aber ebenfalls aus bem bamaligen Unwesen bei ber An-Die ungeheuere Ausbreitung bes papftlichen ftellung ergeben. Brafentationerechtes, bie zahllofen Expectanzen und Commenben, bie Cumulation, öffneten einem großartigen Unfuge auch hier Thor und Angel; benn ba gab es eine ebenfo große Bahl von allerlei Subjecten, die nichts weniger als für ben geiftlichen Stand geeigenschaftet maren, aber beffen Einkommen, Brivilegien und Rechte suchten, um die Leiftungen nach bem Geifte ber Zeit unbefümmert. Aus ben verschiedenften Standen und Lebensweifen wurden folche in der Regel unwissende Subjecte dem geiftlichen Stande aufgenöthigt. 1) Doch bamit hat es noch nicht fein Bewenden. Die so Präfentirten gingen gewöhnlich nicht einmal an die perfönliche Leiftung ihrer Amtsfunktionen; benn wie bie Bischöfe und Capitularen, hatten auch sie ihre Bicare ober Raplane in geringem Solbe, mahrend sie felbst bas Einkommen irgendwie und fern von dem Beneficium verpraften ober an einer Univerfitat Studien machten; baburch aber wurde es auch nothwendig, baß sich die Zahl des Clerus so unverhältnismäßig vermehrte.

<sup>&#</sup>x27;) Jac. Wimpfeling läßt fich in seiner Apologia pro republica christiana a. 1503 hieriber folgenbermaßen aus: "Zu Landprebigern werben vollends bie allerschieften Bursche genommen, die vorher entweder bem Bettel nachzogen, ober als Röche, Musikanten, Roßbuben, Jäger, Schulbenboten, Ruppser u. s. w. die niedrigsten Dienste verrichteten, von benen man viel erzählen könnte, wäre es darum zu thun in einer so ernsthaften Sache Gelächter zu erregen. Solchen Menschen überlassen manche Stadtpastoren die Seelsorge für ihre Gemeinden auf dem Lande, geben ihnen dafür von ihren Pfründen so wenig als möglich, und behalten das Beste sir sich. Hätten die Klöster und Aebte, benen solche Pfarreien incorporirt sind, nicht ein sogar verhärtetes Gewissen, und würden sie von ihren reichen Einkünsten mehr auf die Unterhaltung der Landpriester und der Armen verwenden, so würden sie besser Leute biezu sinden und manches besser geben."

Bei ben meisten Beneficien und Psarreien war es freilich gar nicht anders möglich und baher ber regelmäßige Gang, indem die eigentlichen Beneficiaten und Psarrer die Bischöse, einzelne Capitularen, Stiftspröpste und Dechante, Professoren, Mönche, Aebte und Aebtissinen, die Capitel, Stifte und Klöster als Corporationen waren. In allen diesen Fällen nun wurde das volle Einkommen eingezogen und um geringen Lohn ein parochus secundarius oder Caplan bestellt, der nun bei seinem geringen oft kaum ausreichenden Einkommen in wieder die Gemeinde bei allen Gelegenheiten, bei allen Funktionen zum Zahlen in Anspruch nahm und nichts that, ohne basür bezahlt zu werden, wozu nicht selten noch Berationen des Bolkes von Seite der Officialen der Prälaten kamen.

Bon ben eigentlichen Inhabern wissen wir bereits, abgesehen, daß sie sich um ihre Funktionen nichts kümmerten, welchen Stand der Bildung sie in der Regel hatten. Wie stand es nun aber mit dem untersten Clerus, dem eigentlichen thätigen Theile? Woher recrutirte er sich? Aus den fähigeren Kräften der Stubirenden der Universitäten einmal nicht; denn diese fanden entweder in höheren Aemtern, oder an der Curie oder auf den Cathedern selbst ihre Bestimmung. Selbst der minder fähige Theil, der oft und in der Regel in Müssiggang und Liederlichteit an den Universitäten sich herumtrieb, oder gar schon das Einkommen setter Pfründen da verzehrte, kam mit dem Nimbus

<sup>1)</sup> Gerson, de visitatione praelatorum.

<sup>3)</sup> Gerson, l. c. — Das Narrenschiff von Seb. Brant. Herausgeb. von Strobel. Queblinburg und Leipzig. 1839. "Bon genftlich werben." S. 208. f.

Renn ärmer woch uff erben ift, Dann priesterschafft, ben narung gbrist; Sie hant sunst abzüg überal, Bischof, Bicarp und Fiscal, Den lähenherrn son engen fründ, Die kelleron und klebne kond, Die geben im erst rechte büff" . . .

ber Gelehrsamkeit in die Heimath zuruck und hatte nicht blos bie Anwartschaft, sonbern gar ein Borrecht zu ben böheren Stellen. Aber auch nicht aus ben reicheren Classen ber Gesellschaft; benn biefe faben wir bereits bie boberen Aemter erwerben, bie Beneficien und Pfarreien an sich reißen. Es bleibt also am Ende nur bie Classe jener Menschen übrig, welche ohne Bermögen waren, um eine bobere Stelle an sich zu bringen,1) aber auch außer ber Lage und ben Berhältniffen, um eine Bilbung fich anzueignen, Menschen , welche ben geiftlichen Stand nur als ein nobleres Dienstverhältniß betrachteten, und von ben eigentlichen Beneficiaten nur als ihre Bebienten in geiftlichen Sachen, um beftimmten Lohn gebungen, angeseben wurden.2) Die Anforder= ungen in Bezug auf theologische Bilbung, auf bie lateinische Sprache, Predigen Ratechisiren, Spendung ber Sacramente, befonbers bie Beichte, maren, wie wir balb zeigen werben, auf ein Minimum herabgesett, so bag jeber sich für befähigt halten konnte und als befähigt erkannt wurde, um in bas clericale Dienstverhaltnig einzutreten, mochte er nun aus ber Dienerschaft bes Beneficiaten ober "vom Pfluge ober aus bem Stalle tommen, ein Roch ober Efeltreiber" fein; mochte er bisher nur bei Spiel und Schmaus seine Tage vergeubet ober wie immer gelebt haben.

Es läßt sich nun leicht benken, und wir finden es ganz natürlich, daß folche Menschen ohne Bildung und Beruf zum clericalen Stande durch die Ordination nicht plöglich umgestaltet
wurden, vielmehr ihre früheren Sitten und Gewohnheiten auch
in ihre geistliche Lebensperiode mit hinübernahmen. Sie mußten
übrigens darin gar nichts Anstößiges sinden, sich bazu berechtigt
glauben, da man sie ja kannte und bennoch leichtsinnig zur

<sup>1)</sup> Brant, l. c, S. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gerson, l. c. ,,ltem visitator poterit interrogare ab illo vel de illo, qui deservit curae parochiali: si sit curatus vel solum vicarius mercenarius conductus."

Ordination zuließ, da die Oberen zu ihrem Treiben nicht blos ftillschwiegen, 1) sondern burch bas eigene Leben bie Legitimation gaben, ba überhaupt, wie wir später feben werben, ber Beift ber Beit eine folche Richtung erhalten hatte, bag man baran feinen gewaltigen Anftog nahm. Wir fönnen uns beshalb auch nicht wundern, wenn wir in biefer Sphare bes nieberen Clerus bie nämlichen Schanbmatel, ben nämlichen Schmutz ber Gefinnung, ben nämlichen moralischen Berfall entbeden, wie bei bem reicheren und höherstehenden, nur bag letterem fein reicheres Ginkommen auch ein luxuriöseres und verfeinerteres Leben ermöglichte, ihm eine ausgesuchtere, aber in moralifcher Beziehung taum boberstebende Gesellschaft in Städten und Schlöffern erleichterte. Für bie Feste und Gastmable, Jagben und anderen Bergnügungen suchte ber nieberfte, aber eigentlich thätige (Seelforges) Elerus fich in ben Wirthshäusern, burch Zechen und gewöhnliche Spiele,2) natürlich unter Bauern und ähnlichen Leuten, als burchftreichenbe Gaukler zu entschädigen. Selbstverständlich betheiligten sie sich auch an ben Gaftmählern, Hochzeitsfeierlichkeiten, Tanzen in ben Kirchen und Kirchhöfen, von welchen Gerson mit hartem Tabel spricht.3) Ueberhaupt tabelt Gerson an ber Geiftlichkeit seiner Beit, daß fie ein zügelloferes und verwerflicheres Leben führe Man liebe bie Gaftereien fo, bag man "für als die Bauern. brei und vier Mägen sich anesse; wohl hundert Arme hatten ba-

<sup>1)</sup> Das Conc. Rhem. (bei Rayn. a. 1455. Nr. 49) leitet babon ben großen Berfall ab. Freilich sehen wir auch (l. c. Nr. 53), baß Geistliche wie Laien zur weltlichen Macht ihre Zusucht nahmen, um wegen ihrer Bergeben ungestraft zu bleiben. Bei biesen weltlichen herren erlangten sie gegen bie geistlichen Richter munbliche und briefliche Drohungen; ja sie führten sogar Bewassnete zu ihrem Schutze vor bieselben. Daburch nun fam die größte Berwirrung in die kirchliche Jurisdiction.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Rhem, l. c. "Item ordinarii et alii judices diligenter puniant clericos, aleae et ebrietati inservientes, ac tabernas frequentantes et acrius eos, qui tempore jejunii hoc faciunt.

<sup>3)</sup> Conc. Rhem. l. c. Nr. 47. 51., s. auch in "bie Bamberger Spnoben" von Dr. L. Cl. Schmitt. S. 183. bie Worte ber Diöcesanspnobe

mit hinreichend gelabt werben konnen; man verschleubere viel schneller einen Frank für eine Berauschung als man einen Denar Almofen gebe. Da nun entstehen Zänkereien, Berläumbungen, Chrabschneibungen, Brechen bes Beichtsiegels und nicht felten verstoße man sogar gegen die katholische Wahrheit, indem man unter bem Schleier bes Scherzes infame Reben hören könne. Daburch wurden nun Biele ganz fprüchwörtlich; Speisen und Weine haben ihre Namen von ber Geiftlichkeit erhalten, als Jacobitentorten, Theologenwein." 1) Ebenso ruft Nicolaus von Clemange mit Entruftung aus: "Wer heutzutage aus bem Muffiggange und ber Trägheit eine Profession machen, und mit bem Nichtsthun ein luxuriöses Leben verbinden will, ber läuft bem Priefterstande zu; ift man bafelbst angelangt, so besucht man bie huren = und Zechwirthschaften, schwelgt, spielt, larmt, taumelt, flucht."2)

Damit wurde aber ein Bunkt berührt, ber gleichsam wie eine allgemeine Seuche jener Zeit nicht blos unter bem Clerus, sondern auch an ben Höfen, Universitäten und unterm Bolfe graffirte — bie Unzucht nämlich.3)

"Die Ausrottung bieses Lasters ift barum bie vorzüglichste

a. 1464: "Nonnulli, ut plurimorum relatione accepimus, tam clerici, quam laici, praesertim in certis festis, dum in ecclesia orationi insistere deberent, non verentur in ipsis earumque cemiteriis choreas facere" . . . Geb. Brant. "Bon fpplern":

Aber es ift bet bar ju fumen. Das pfaffen, abel, burger, frummen Seten an fopbele Inaben fich. Die jnn nit fint an eren glich; . Bor uf bie pfaffen mit ben lengen

Sollten jr fppel Ion vuberwegen. . .

<sup>1)</sup> Gerson, de vita clericorum u. de visit. prael.

<sup>2)</sup> De ruina eccl. bei Dür 1. c. S. 78.

<sup>3)</sup> Conc. Paris. 1429. c. 23. "Illud nefandissimum scelus in ecclesia Dei adeo invaluit, ut jam non credant christiani, simplicem fornicationem esse peccatum mortale." (Mansi. 28. S. 1107).

Frucht ber anzustrebenben Reformation," fagt Gerfon. 1) Doch ift es natürlich, bag bieselbe von ben Lehrern bes Bolkes, ben Geiftlichen, theils mittel= theils unmittelbar begunftigt werben mußte.4) Wie? werben wir balb seben. Hier brauchen wir nur bie Thatsache zu constatiren, daß ber Concubinat in schaubererregenber Beise unter bem Clerus um sich gegriffen hatte. Concilien gebachten ja bereits ber Geftattung ber Priefterebe, und Gerfon, obicon ein Gegner berfelben, tonnte fagen, man muffe bie concubinarischen Priefter, wie bie feilen Dirnen bulben, bamit nicht noch größeres Elend entstehe. Deshalb schreibt er ben Bisitatoren vor, sie sollten wissen, wann ein concubinarischer Priefter in feinem Amte zu belaffen fei; benn er fei nur bann zu entfernen, wenn er notorisch als solcher bekannt sei. Notorietät richtet fich aber nicht nach ben Leuten, fonbern barnach, ob der Prälat denfelben bulden oder nicht dulden will.3) Es gibt einmal Geiftliche, welche auf teine Weife ben Concubitus meiben wollen; ift aber bas ausgemacht, fo würden folche nach Entfernung ihrer Concubinen auf andere noch schändlichere Weise ihre Leibenschaft befriedigen. Dan muß biefe laffen, benn sonst wurben zahllose Scandale und Gefahren veranlagt werben. Haben auch unsere Vorfahren eine andere Disciplin gehandhabt, so

<sup>1)</sup> De visit. prael.

<sup>2)</sup> Seb. Brant 3. B. fagt uns in "von nachts hofperen" gang offen, bag bies bie Pfaffen, wie bie Stubenten und Laien thaten. G. 181.

<sup>\*)</sup> Strenger faßt die Sache das Concil von Eöln unter Borsit des Reformators Ric. v. Eusa. (1452). "Deffentlicher Concubinat ist vordanden, wenn er notorisch ist durch förmliches Urtheil, gerichtliches Geständniß oder Bekanntheit der Sache, so daß sie nicht mehr verheimslicht werden kann, aber auch dann, wenn man eine der Incontinenz verdächtige, verrusene Weibsperson dei sich behält und trot des Berbotes der Borgesetzen nicht entläßt." Ebenso Conc. Rhem. 1455, wo es auch beißt: "Ipsas autem concudinas seu mulieres suspectas praelati modis omnidus curent a suis sudditis, etiam per drachii saecularis auxilium, si opus suerit penitus arcere: quod etiam in tali concudinatu procreatos silios apud suos patres cohaditare non permittant."

faben fie eben nicht, wie tiefe Burgel biefes fchmachvolle Lafter in unserer Zeit geschlagen babe, wie unmöglich es fei, die Rirchenbisciplin nach ihrer Strenge zu üben. Ueberdies hat man gar teine Hoffnung andere Briefter nur zu bekommen; benn wolle man ben geiftlichen Stand auch in biefem Bunkte reformiren, bann muffe man von ben Anaben anfangen, die noch für die Disciplin empfänglich find - ein Bunkt, ben Gerson öfters betont und wodurch er uns zugleich zeigt, wo ber Hauptgrund bes Uebels lag. 1) Um fo schwieriger scheint uns übrigens bie Sachlage, wenn nach ben Aften bes Johann von Barennes berartige Beiftliche fogar broben tonnten, fie wurden fich für bie Ent= laffung ihrer Concubinen eben an ben Frauen und Tochtern ihrer Pfarreien rachen, und wenn thatfachlich bas Bolf wegen biefer Gefahr froh mar, bag bie Geiftlichen ihre Concubinen hatten (z. B. die Frifen). "Der Concubinat wurde baher vom Clerus öffentlich geubt, und bie Beischläferinen fo kostbar gefleibet und fo ehrenvoll gehalten, als ob biefes Berhältniß nicht verboten, sondern anständig und rühmlich ware. . . Raum ift einer so lafterhaft und anstößig, daß er nicht zum geiftlichen Un die Befferung folder Menschen Umte zugelassen würde. benkt Reiner von benen, die bie Macht haben. Davon nur reben zu wollen, schiene lächerlich. Rein Wunder; benn bie Leute verbrauchen so viel Zeit und Kraft zu anderen Dingen, baß sie zu bergleichen keine Zeit haben. Haben sie ja boch Tag und Nacht für Bacangen, Ausfertigungen, Processe, Besitzergreif= ungen, für die Ceremonien und Gewohnheiten der Curie zu for= "Das Studium ber Schrift, Die Gelehrsamkeit wird von unseren Prieftern völlig vernachlässigt, bafür beschäftigen sie sich mit ber Bucht von hunden und Bogeln. Statt Bucher haben sie Kinder, statt bes Studiums Concubinen." So Bischof Matth. v. Cracow im Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts?), wozu

<sup>1)</sup> Additio ad sermonen: a Deo exivi.

<sup>2)</sup> Tract. de squalor. Rom. Curiae bei Ullmann.

Nicolaus von Clemange ftimmt, wenn er fagt, trunkfüchtige Geiftsliche hätten von feilen Dirnen hier und bort Nachkommen, zu Haufe aber überdies ftatt Gemahlinnen ihre Concubinen. Auch die Sollicitation mußte in der Beichte nicht selten vorkommen, weil Gerson vom Bisitator verlangt, er solle barüber die Basrochianen fragen.

Statt hierin eine Besserung zu erzielen, ging es immer mehr zum Schlechteren. Gerson hatte recht gut ben Grund erstannt und das Gegenmittel gekennzeichnet, allein seine Stimme verhallte. Wer konnte aber auch anfangen? Wer gegen das Uebel kämpsen? Waren ja doch die Meisten selbst in dasselbe verstrickt! Die Concilien von Basel, Mainz, Rheims, Ebln u. s. w. zeigen beutlich, die Sittenfäule, die Unzuchtsseuche hatte alle Rangstusen des Clerus inficirt, konnten aber trot ihrer Ver- und Gebote keine Wirkungen hervordringen. Und wie sollte es auch möglich sein in einer Zeit, wo ein Humanist Aeneas Splvius als Pius II., ein Innocenz VIII., ein Alexander VI. den päpstlichen Stuhl inne hatten; in einer Zeit, wo Cardinäle, Bischöfe nach der Gunst der Humanisten geizten, um nicht in den Ruf der Bildungslosigsteit zu gerathen?!

## §. 4. Das Klosterleben.

Man sollte erwarten, daß die heiligen Klosterhallen burch ihre Clausur alle Berweltlichung und die Lafter der Zeit abgewiesen hätten; allein auch auf sie hatte vielsach die Zeit ihren Einfluß in vollstem Maße geltend gemacht. So wenig wir aber vom damaligen Säcularclerus alles und jedes gute Element ausschließen, die guten und frommen Priester und Bischöfe ignoriren wollen, ebenso wenig verkennen wir, daß die Klöster noch viel von christlicher Frömmigkeit und Heiligkeit des Lebens besaßen, noch Männer der Wissenschaft und feurigen Eifers für die Sache Christi bargen. Allein wir beschäftigen uns mit der Entwerfung

bes Charakters bes fünfzehnten Jahrhunberts. Da müssen nun allerdings jene sporadischen Erscheinungen gewürdigt werden, aber nur als die Zeichen des noch nicht völlig erloschenen christlichen Bewustseins, als Normalpunkte für das dem Christen vorgestedte Ziel, als warnende und zürnende Stimmen in Mitte des Berfalles; den Charakter der Zeit können sie jedoch nicht verwischen, dieser richtet sich nach der Mehrheit, nicht nach Einzelnen. Obswohl es genügen dürfte, zu sagen, die Klöster theilten die Laster und Berdorbenheit des Säcularclerus, obwohl damit ihre Charakteristrung ziemlich genau gegeben wäre: so versuchen wir doch eine mehr in's Einzelne gebende Schilberung.

Eine große Anzahl von Mönchen und Nonnen hatte nicht ber Beruf, ') nicht die Liebe zu Gott, nicht die Förberung des Seelenheiles, nicht etwa der Schmerz über die Berdorbenheit der Welt, nicht Drang nach Wissenschaft und durch sie die Beför-

<sup>1)</sup> Seb. Brant: "Bom gepftlich werben" S. 209: Dan floßt bet manch tonb in ebn orben; Ee es ift ju ebm menfchen worben, Bnb es verftanb, ob bas im fp But ober fcab, ftadt es im bry. Bie wol gut gewonheit bringet vil, Rumt es boch manches vnber wile, Die bann verfluchen all jr frünbt, Die priach foldes orbens funbt. Gar wenig bet jnn flofter gont In folder allt, bas fie es verftont, Ober bie burch gotte willen bar Rumen, ond nit mer burch jr nar, Bnb hant ber geiftlichkeit nit acht; Mu bing bunt fie bann on anbacht, Bor uf jn allen orben gang, Do man nit halttet observant. Sold flofter taben fint gar gepl; Das ichafft, man bynbt fp not an fepl; Doch lichter wer, tenn orben ban, Dann nit recht bun, ehm orbens man.

berung ber Shre Gottes in die einsamen Zellen getrieben; vielmehr ohne Rücksicht auf all das waren die Kinder der Vornehmen bereits als Kinder für die Klöster bestimmt, lediglich aus zeitlichen und Familienrücksichten. Für sie waren die reichen Abteien und Collegien; die minder reichen gehörten den Bürgergeschlechtern, die Bettelklöster hingegen dem gemeinen Volke. Welcher Geist sollte nun Jünglinge und Jungfrauen beleben, die ohne Beruf, oft nur gezwungen, die Klosterschwelle zur Einkleidung überschriteten? Als freilich dieses Versahren bereits seine Frucht in Versachtung der Klosterstatuten, besonders der Clausur, getragen hatte, wurde selbst das Kloster ein freundlicherer Ausenthalt; aber leider auch der Wohnplat des Lasters in all seinen verschiedenen Arten.

Im Ganzen entsprach nach Nicolaus von Clemange bas Leben ber Regel nimmer; man zeigte mit Fingern auf die Klossterleute als auf geizige, unlautere, zuchtlose, ausschweisende, unsruhige, hins und herschwärmende Individuen. 1) Sie sind Unsgeheuer, reißende Wölse unter Schafspelzen, die sich vor keiner Sünde scheuen und von denen mit Recht das Sprüchwort geht: was ein verstockter Teufel zu thun sich scheut, das vollbringt ohne Scheu ein verworfener und tropiger Wönch. 2)

Eine Hauptursache bes Verfalles lag nun in ber Entfernung ber Aebte von ben Klöstern, ber Canonicatsvorstände von ben Canonicaten u. s. w., was manchmal gar nicht anders kommen konnte, da durch die fürchtbare Cumulation der Beneficien bis zu zwei, drei, vier und fünshundert (was mehrere Schriftsteller aussagen) Cardinäle, Bischöse u. s. w., Mönche, Canoniker, Resgulare und Säculare in Einer Person waren, und kaum ihrer Pflicht der Beaufsichtigung, selbst mit dem besten Willen, nachskommen konnten. 3) Die Provincialspnode von Rheims fand es daher für nöthig, darauf ausmerksam zu machen, daß die Aebte

<sup>1)</sup> De ruina eccl.

<sup>2)</sup> Jac. von Buterbod bei Ulmann. I. G. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nic. de Clem. de ruina eccl.

forgen, ihre Untergebenen follen in ftanbesmäßiger Rleibung ein= bergeben, nicht ihren Sabit verlassen, ben fie nach ber Observang ihrer Orben tragen follen, feine filberne Gürtel, turze Tunifen, färbige Halbstiefel u. f. w. haben. - Auch im Chor ber Col= legiat = und Alofterfirchen waren große Unordnungen eingeriffen. indem man burch Schwäten und Lachen, burch Auf= und Ab= geben, muffiges Gigen außerhalb bes Chores und Miteinanberplaubern zur Zeit bes Bebetes, befonbers mabrend ber Mette. missa major und Besper ben Gottesbienst störte. Man führte in Kirchen und Klöstern Maskeraben, theatralische Scherze und Tänze auf, trieb Handel und ging aus den Klöftern binaus an andere Orte, um trot bes Gelübbes zu tangen. Die Babl eines Abtes war mit mehrtägigem Schmaufen und Zechen verbniben. wobei schlechte Subjecte nicht fehlen burften; in Salle mußte fogar jeber zu mahlende Abt mindeftens brei Dale im Carcer ge= sessen baben, 1) um natürlich schon im Boraus ber Zukunft unter feiner Regirung verfichert ju fein. Unter folchen Berhaltniffen gibt es bann immer viele falfche Religiofen, die in's Rlofter geben, um nichts thun zu burfen; bas Gelubbe, mahnen fie, mache zu einem herren und berechtige jum Muffiggange und Wohlleben, zur besferen Befriedigung ber Begierben und Gelüste bes Fleisches. 2)

Oft waren die Abteien Papst und Kaiser unmittelbar untersstellt. Daburch waren sie, so zu sagen, ihre eigenen Herren, Papst und Kaiser hatten wenig ober gar keine Rotiz von ihnen. Zerrüttung der Zucht und Disciplin bei wachsendem Reichthume, abnehmendem Beruse mußte nothwendig folgen. Suchte man nun zu seinem Vergnügen bald diese, bald jene Ergöhung, mißachtete man die Clausur, tanzte 3) und scherzte man, da läßt sich leicht vermuthen, daß noch mehr Mißbräuche einrissen, daß man Jes

¹) Leibnit: De scriptor. historiam Brunswicensem illustrantibus lib. 3. bei Scharpff "Ric. v. Cufa."

<sup>2)</sup> Nic. de Cusa, Excitat. lib. V. S. 483.

<sup>3)</sup> Geb. Brant: "vom bangen."

junium in Abvent und Fastenzeit, die Abstinenz an allen Mittwochen bes Jahres zu beschwerlich fant, daß man sie etwa öffentlich hielt, im Geheimen aber bann brach, bag bie Rleibung bes Orbens für unbequem und zu gering betrachtet wurde. 1) In Deutschland, wie in ben Niederlanden (befonders in Utrecht und beren Diocese) stanben bie Rlöfter Jebermann offen, und fanb viel unwürdiger Berfehr ftatt, "ein Gräuel vor Goft (fagt Ric. von Cusa), ben nichts mehr beleibigt, als wenn die burch bas feierliche Gelübbe ber Keuschheit ihm Geweihten bas gegebene Wort ehebrecherisch nicht beobachten, ein Frevel, für ben fogar bie Beiben, sowohl gegen bie Entehrer solcher gottgeweihten Jungfrauen, als auch gegen bie Entehrten felbst, bie größten und furchtbarften Strafen feftgeset haben. Deshalb befehlen und verordnen Wir, beren Pflicht es ift, alle Berunehrung Gottes auszutilgen und bas Beil ber Seelen zu beförbern" 2) . . . Und gegen die Anordnung bes Cufanus tonnten fogar die Stiftsherren von Utrecht und die Nonnen der weißen Frauen daselbst eine Appellation einlegen.

Diese Lebensweise ber Röster sorberte nun auch die Mittel bazu. Geiz und Habsucht finden wir daher als einen stehenden Borwurf für die Rlosterbewohner; sogar ganz dem Grundgelübde der Armuth entgegen, konnte die Frage über die Besitsfähigkeit der einzelnen Mönche, auch der Cisterzienser, entstehen, debatztirt und dem Concil von Constanz 1417 vorgelegt werden. 3)

<sup>1)</sup> Conc. Rhem. 1. c. Nr. 54.

<sup>2)</sup> Swalue. S. 147—151. Beis. 3. De Kardinal Nicolaas van Cusa, en zyne merkzaamheid als pauselijk Legaat in Nederland. Door. E. B. Swalue. Aus dem Archiv für Kirchengeschichte von Pros. Kist in Leyden (9. Ths.); bei Scharpff 1. c. — Bgl. zu diesem Statute Ric. von Cusa die Berordnung Bischofs Georg's I. von Bamberg a. 1461. ("Die Bamberger Synoden." S. 88 ff.) — Heinr. von Langenstein: Consilium pacis de unione ac resormatione in concilio universali quaerenda bei Schwad 1. c. S. 492 f. — Trithem. Chron. Hirs. S. 566. 532.

<sup>3)</sup> S. Jac. von Jiterbod: De negligentia Praelatorum. - Felix

Diefer Eigenbefit, ber nun berrichend wurde, führte, wie früher bei ben bischöflichen Capiteln, so jest bei ben Rlöftern, zur Auflösung bes gemeinschaftlichen Lebens. Gine Zeit lang trieb man es in ben Rlöftern felbst so unter bem Scheine ber alten Regeln fort, enblich fprengte es aber auch biefen letten fcwachen Salt auseinander, und wir feben im fünfzehnten Jahrhundert eine Reibe von Gacularifirungen ber Rloftergeiftlichen ju "fchlechteren" Canonifern. Fast immer set Tritenbeim ber Registrirung eines folden Falles bei: "fie wurben aus folechten, ungerechten, vertehrten Monchen schlechte (",aber teine Regular="") Canoniter; was fie vorher noch im Berborgenen waren, find fie nun schon gang offen für bie Folge; ohne Regel find fie ungerecht, lasciv, Lügner gegen Gott:" "wie kein Mohr weiß gewaschen werben tann, fo wird tein apostatischer Monch ein guter Canonifer sein." Die Strafe Gottes, erzählt er oft, erreichte fie balb, indem fie ihre Sacularifation nicht lange überlebten. Als Grund biefer Sacularifationen gibt er "ben burch bas Lafter verberbten Willen und unvertilgbaren Bag ber Orbensbisciplin" an. 1)

Hemmerlein: De religiosis proprietariis. Opusc. et Tract. S. 46 ff. — Anonymi Ordinis Cisterc. propositio affirmativa in Constant. Conc. a. 1417 oblata, quod Monachi Cisterc. possint propria possidere bona (v. d. Hardt Tom. III. S. 120 ff.). — Einzelne Mönche hatten Pfarreien, zogen bavon bas Einkommen, aber leifteten nichts bafür; benn auch fie hielten ihre Bicare ober Caplane.

<sup>&#</sup>x27;) Ein eigenthumliches Berhalten in Sache biefer Säcularifirungen nimmt immerhin ber papstliche Stuhl ein, ber jedes Mal die Dispens bazu ertheilen mußte. Trithemius sagt uns ohne weitere Bemerkung, die treffenden Supplicanten hätten ben papstlichen Stuhl mit Lügen und Erfindungen (zuweisen unter Mitwirkung von Grafen u. s. w.) hintergangen und so die Dispensen erlangt. Allein die häusigen derartigen Bortommnisse weisen auf eine andere Ursache noch hin. Bielleicht mag bas von Papst Martin V. den Cardinälen unter anderen gegebene Berbot eine Auftärung bieten. Es heißt da nämlich, sie sollen für den Schut, welchen sie den Rlöstern und Orden und einzelnen Personen gewähren, tein Gelb, auch nicht in Form von Geschenten, annehmen. Dazu muß aber noch die

So mukten ganz natürlich auch die häuslichen und finauziellen Berhaltniffe ber Rlöfter gerruttet werben, und es fehlte in ber That nicht an Manns = und Frauenklöstern, wo ber Ruin ber Stiftung unaufhaltsam herbeikam. "Wenn einmal in ben (Frauen 3) Rlöstern bie Orbensregel ihr Ansehen verliert, bann ftürzt zugleich Alles zusammen; es fallen bie Rlostergebäube ein. es geben bie Meiereien zu Grunde, furz es muß Alles betteln geben." 1) Und so traf es sich öfter, bag man seinen Luxus und seine Sunden burch Noth und Elend bugen mußte. völkerten sich solche Klöster, und es war "nur der Abt noch ba ohne Monche und verzehrte mit feilen Dirnen, was noch übrig war; manchmal blieb ein Mönch ohne Abt, manchmal kein Abt und fein Monch, sondern nur ein Scriptor, ober es regirte ein Laie, ber fich in ihm mit seinem Weibe ober feiner Concubine feftfette, nach seinem Belieben barin." Wollte nun aber ein eifriger Bischof ein solches verlassenes Rloster mit guten Monchen wiederbeseten, so mußte er oft ben Sag ber Bertheibiger biefer Unordnung fühlen, gleich als ob bie aus bem zum Saufe ber Broftitution benützten Rlofter vertriebenen Dirnen ein Unrecht erlitten batten. 2) — Freilich wurden die Klöster durch Erpressungen und Beraubungen von den Laien ebenfalls bie und ba in's Berberben gebracht, 3) so daß Mönche und Nonnen ihren Unterhalt

Beftechlichfeit bes untergeordneten Berfonals gerechnet werben, bem Berfertigung falfcher Bullen nicht fern lag.

<sup>1)</sup> Alb. Crant l. c. lib. 12. c. 53.

<sup>2)</sup> Trith. S. 566.

<sup>5) &</sup>quot;Et quod plus est, videmus vilissimos quosque laicos parochias et monasteria, et, quod nefas est dicerc, oblationes altarium admodiare. Hinc patrimonium Christi solis ministris ejus deputatum, pauperibus distribuendum, in usus devenit tyrannorum et meretricum, ecclesiae et monasteria sacra in loca deserta rediguntur. Hinc querelae mortiferae, destructiones civitatum et regnorum, mortes innocentium lamentabiles et mala infinita nunc facta cernimus." A. 1424.

erbetteln mußten und lettere nicht felten ber Schandung preisge= geben wurden. 1)

Auch in die Seelsorge griffen die Mendicanten oft nachtheilig ein, so daß man sich auf ben Kanzeln befriegte. suchten burch Andachten, Ceremonien, Ablaffe Alles an fich zu feffeln und ber Saculargeiftlichkeit Berebrer, Buborer und Boblthater zu entziehen. Dagegen nun behaupteten biefe, jene konnten obne bie Erlaubnig bes treffenben weltgeiftlichen Seelforgers gar nicht gultig absolviren. Es war so weit gekommen, bag man an Sonn= und Feiertagen ben Pfarrgottesbienft nicht mehr besuchte, und ber Pfarrgeistlichkeit als ben verordneten Seelforgern nicht mehr beichtete, mas wir bei beren geistigen und moralischen Befunkenheit erklärlich finden. Statt ihrer fuchte man bie ebenfalls mit ber Jurisdiction betrauten und immer noch etwas höherstehenden Mendicanten auf, die freilich excessiv mitunter ihre Rirchen obligat machten. 2) Allein auch hier hatte fich ein Diß= brauch eingeschlichen, ber bie kirchliche Disciplin bebrobte. Mendicanten hatten nämlich die Absolution der bischöflichen Reservatfälle; aber wie viele ihrer mit ber Jurisdiction überhaupt betraut waren, so viele absolvirten in der Regel auch von den Refervaten. Daburch nun wurden biefe felbst illusorisch, die Furcht vor solchen Sunden unterdruckt, die Dreiftigkeit im Sunbigen immer größer. 3) Der Carbinal Aegibius von Biterbo fagt barum fpater gerabezu, "biefer Migbrauch (ber Indulgenzen) musse ganz und gar abgestellt werben, besonders aber sei die Zurudnahme ber Indulgenzen nothwendig, die ben Minoriten er-

<sup>1)</sup> Theobrich Brie bei Dilr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gerson, de visit. prael.: "Item si illic sint monachi compatres. Si obligant ecclesias suas: et si sic, prohibeantur."

<sup>3)</sup> Conc. Rhem. 1455. Nr. 51. — So war besonders in der Diöcese Bamberg zwischen Säcularclerus und Bettelmbnchen arger Streit über das "proprius sacerdos" entstanden und am heftigsten in Nürnberg entbrannt. Ric. von Cusa suchte ihn durch ein Decret zu schlichten. S. "die Bamsberger Synoben." S. 84.

theilt worden seien; benn diese richteten die bischössliche Jurisdiction gänzlich zu Grunde." <sup>1</sup>) Darum soll nach Gerson die
dischössliche Bistation auch auf sie ausgebehnt werden, und zwar
bezüglich ihres Predigens und Beichthörens; speciell, ob sie Zusammenkünste mit dem anderen Geschlechte in ihren Zellen, ob
Berläumdungen, ob eitle Sagen und thörichte Behauptungen auf
der Kanzel meiden; ob sie z. B. bestimmen, es sei etwas generaliter eine Todssünde oder nicht; inwiesern es wahr sei, daß Manche von allen Sünden mit Umgehung des Pönitentiars absolviren, gegen die Prälaten, Begrähnisse und Zehenten predigen,
die Excommunicirten, statt zu sliehen, in ihre Gemeinschaft aufnehmen. <sup>2</sup>)

Wir konnten nur mit der größten Betrübniß diese Schilberungen entwerfen. Wir entbecken Zustände, welche jedes christliche Perz verabscheuen muß, die es lieber verschweigen, als aus
dem Staube hervorziehen möchte. Doch unsere Aufgabe verlangt
es, offen und unparteissch den Thatsachen in's Gesicht zu schauen,
keine Geschichte nach unserem Sinne zu dichten, sondern die sertige Geschichte blos nachzuconstruiren; allein darum hätten wir
eben unserer Aufgabe noch nicht genügt, wenn wir blos das
Factum des Berfalles christlicher Zucht unter dem Säcular- und
Regularclerus constatirten; wir sehen uns vielmehr genöthigt,
auch die Gründe desselben aufzusuchen. Dazu wollen wir nun
auch übergehen.

### §. 5.

Die Gründe des Berfalles unter bem Clerus.

Die Geschichte hat nur bann einen Werth, wenn fie belehrt. Ein Hauptersorberniß bazu ift bie Nachweisung ber Grünbe unb

<sup>&#</sup>x27;) Oratio ad Hadriau. VI. habita bei Soffer, Analecten gur Geschichte Deutschlands und Italiens. S. 41.

<sup>2)</sup> Gerjon 1. c.

Ursachen, warum sich in einer Periode gerade eine bestimmte historische Erscheinung bildete. Dadurch bietet die Geschichte den Schlüssel zur richtigen Beurtheilung der Berhältnisse und eine gewisse Boraussicht kommender Ereignisse. Fragen wir nun nach dem Gründen des Berfalles unter dem Clerus des fünfzehnten Jahrhunderts, so merken wir das Zusammentressen verschiedener Umstände. Wir sassen sie zusammen: 1) in dem Reichthume der Pfründen und in der Art der Pfründenverleihung; 2) in dem Mangel an Diöcesan= und Prodincialconcilien und an Bistatio= nen; 3) in der Bernachlässigung der Bildung des Clerus; 4) in der Literatur der Unzucht und im Humanismus; 5) in der Ein= seitigkeit der Universitätsbildung.

#### **§.** 6.

## Der Reichthum und Die Befetung ber Bfründen.

Wir können hier aus dem früher Gesagten nur das Refultat angeben, daß nach Auflösung der canonischen Lebensweise die Selbstfändigkeit der Bischofsrevenüen und einzelnen Canonicate, der wachsende Reichthum der Beneficien, die damit oft verbundenen Privilegien der Landesherrlichkeit, die Bequemlichkeit des Lebens, das hohe Ansehen, die Macht und der Einfluß der hohen geistlichen Bürdenträger (besonders die wichtige Stellung der geistlichen Churfürsten in Deutschland) diese Pfründen zu den Zielpunkten ehrgeizigen Strebens machen mußten. Die politische Wichtigkeit dieser Würden mußte es besonders den Fürsten, Grafen, Rittern nahe legen, sie in ihre Abhängigkeit zu bringen, was man thatsächlich auszussühren wußte, indem man sie mit seinen Söhnen und Verwandten besetzte. 1) Die Wünsche bieser Mäch-

<sup>&#</sup>x27;) Ein fehr intereffanter Beleg hiezu ift bie in Ritter Lubw. von Epb's Denkwürdigkeiten brandenburg. Filirften enthaltene Hauspolitik, bie eigentlich Lubw. von Epb fchuf. S. Höfler, Ritter Lubw. von Epb, Denkw. brandenb. Filirften. Diefer Politik zufolge waren im flinfzehnten Jahr-

tigen wurben an ber Curie leicht burchgesett, ba man dieselben ober ihre Ahnen als die Stifter und Dotatoren der Beneficien kannte und beshalb einen Anspruch gegründet glaubte, ') oder weil man ein Interesse dabei hatte, die Bisthümer und hohen Bürden mit Sprößlingen hoher Häuser besett zu sehen; man glaubte, der Prälat werde so nicht blos nach einer Seite mehr imponiren, sondern auch nach der anderen die Familienverdindungen zum Besten der Kirche vielsach benützen können. So konnte sich ein Zustand bilden, dem zufolge die Capitel, Collegien, Bisthümer als ausschließliches Eigenthum des Abels betrachtet wurden, innerhalb dessen dann oft über die Besetzung Reibereien und Kämpse entstanden. Die geistlichen Ehrenstellen waren förmsliche Erbgüter der jüngeren Söhne des Abels, während das väterliche Erbgut ungeschmälert aus Einen übergehen sollte.

Schon biese Berhältnisse mußten nothwendig verderblich für die Kirche wirken; denn es kam nicht mehr auf die Wahl tüchztiger Kräfte an, sondern die Geburt gab allein die Qualification. War nun die Möglichkeit geboten — das war damals sogar Regel — seine Functionen durch einen Bicar beschäftigen zulassen, so war es um so weniger nothwendig, daß man die clerizalen Eigenschaften und Tugenden besaß, man war mehr nur Rutznießer der Pfründen als wirklicher Geistlicher.

hunbert neben einander ein. Brandenburger Churerztanzler, einer Erzbischof von Magdeburg und halberftabt, einer hochmeister bes beutschen Orbens, einer Dompropst zu Bürzburg, einer Erzbischof von Riga, einer Domberr zu Bamberg und Bürzburg. S. 9.

<sup>1)</sup> So "ftedten fich bie faulen Glieber bes Clerus hinter bie Beltlichen und wurbe ber Grunbsatz geltenb gemacht, bie Ribfter, angeblich
Stiftungen bes Abels, feien bes Abels Spitaler, man burfe feine Clausur errichten, weil biefe bie Gastfreundschaft vernichte; man burfe feine tuchtigen Monche aus anberen Ribftern in verberbte versetzen, weil baburch bie Abelsprivilegien gebrochen wurben" . . . .

<sup>2)</sup> Ale Beleg führen wir aus Frizzi, Memorie per la Storia di Ferrara. IV. S. 156 folgende Stelle an. A. 1486. "Alla dignità ecclesiastica molto ragguardevole di Arcivescovo di Strigonia che porta annesso il

So ftanb es, wenn bie Babl burch bie Capitel u. f. w. geschah. Gine noch größere Loderung führten aber bie Bapfte selbst herbei, als sie "ihre Macht über die Berleihung ber Bisthumer mit Befeitigung ber Bahl ausbreiteten, fo bag fie gum Beften ber apostolischen Kammer alle Kirchen und Reiche ausfogen; als fie ferner auch bie Berleihung ber nieberen Beneficien an fich zogen, fogar Anwartschaften auf fünftige Erlebigungen gaben, und zwar Leuten, welche in ihrer Unwissenheit kaum A von B zu unterscheiben wissen und ebenso sittlich rob als unwissend sind." 1) Man konnte sich auf alle Stellen Exspectanzen erwerben, von einer Erspectang um eine bessere suppliciren; jebe Erspectang tostete aber je nach ber boberen Stelle, auf welche Unwartschaft gegeben werben sollte, eine größere ober geringere Summe. Daburch war nun die Bergebung ber Bisthumer und sonstigen Beneficien von Seite Rom's eine Banbelssache und Gelbspeculation geworben. Da verlieh und ersetzte faft Alles bas Geld; burch basselbe mar wissenschaftlicher wie moralischer Werth aus bem Felbe geschlagen.

Waren nun die meisten Pralaten und Beneficiaten so zu ihren Burben gelangt, ohne ihr Gewissen verletzt zu fühlen, so

primato d'Ungheria, e la Legazione a latere della S. Sede in quel regno con rendita allora di 30,000 ducati fu nominato Ippolito I. Estens. da quel Re Mattia marito di sua zia materna, del che venne nuova a Ferrara ai 3 d'Aprile. Ma quantunque fosse grande l'abuso in que' tempi nelle collazioni di simili benefizii, pure il Papa, nonostante l'istanza che glie ne fece il Vesc. di Reggio Buonfrancesco Arlotti Ambasciator d'Ercole residente in Roma, ricuso allora di approvare quella nomina di un fanciullo che appena era entrato nell' anno 8 di sua età. Gli accordo bensi il Protonotariato Apostolico"... A. 1487 hingegen S. 159 heißt es: "In fine approvo il Papa la già ricusata nomina del fanciullo Ippolito I. all'Arcivescovato di Strigonia." — Seb. Strant:

<sup>&</sup>quot;Bett er ein recht pfrund gehan, Ee er bie priefterschafft nam an, Es wer im bar ju tumen nit."

<sup>1)</sup> Nic. de Clem. de ruina eccl. c. 9.

konnten sie wohl mit der nämlichen Gleichgültigkeit die Bestellung ihrer Bicare behandeln. Sie waren befriedigt, wenn sie eben nur ein Subject sanden, das sich erbot, ihre Verdindlichkeiten um den geringen Lohn zu tragen. 1) Würden sie, selbst mit allen canonischen Fehlern und Mängeln beladen und gegen alle canonische Satzungen befördert, anders versahren sein, so wäre dies die unerklärlichste Erscheinung. Damit hängt auf's Innigste zussammen:

### §. 7.

# Der Mangel an Diöcesan= und Provincialconcilien und an Bisitationen.

"Bir beobachten gleichsam als Disciplin von höchster Wichtigkeit, daß Priefter und Bischöse, so viel unser sind, jährlich
zusammenkommen, um über die Angelegenheiten unseres Amtes
und über die in der Kirche nothwendigen Gegenstände gemeinschaftliche Berathung zu halten," schreibt bereits der heilige Ehprian, "damit in uns Allen dieselbe Lehre und Ein Geist gemäß den Borschristen des Herrn sei." Dadurch nun wurde das
Bewußtsein der Einheit mit dem Bischose stets rege erhalten,
immer auf's Neue gehoben und gestärkt, Einheit in die Berwaltung gebracht, das Leben der Geistlichen und Laien geordnet,
schlimme Auswüchse durch zweckmäßige Mittel abgeschnitten. Diese
Concilien der einzelnen Diöcese und noch mehr ganzer Provinzen
waren die Organe, durch die sich die öffentliche Gesinnung und
Stimme der Kirche aussprach. Sie waren eine imponirende
Macht, der sich die ganze Diöcese und Provinz mit den einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Wimpheling 1. c. gibt ausbrücklich bie geringe Besolbung als einen hauptgrund an, warum ein so schlechter Clerus vorhanden war. Es gab sich tein ordentlicher Mensch, möchte man sagen, bazu her. — Ebenso gibt als Ursache bavon ben Geiz ber Prälaten, Pfarrer, Aebte und Aebtissinnen u. s. w. ein Wirzburger Concil an. S. Synodicon Herdipolense von Dr. Fr. X. himmelstein. Würzburg 1855. S. 243. Nr. 46 und 47.

Bischöfen beugen mußte, sie allein jenes Mittel, woburch bie Rirche fich in ben Berwirrungen und Streitigkeiten gegen bie Reter und teterischen Raiser zu erhalten vermochte, wodurch fich ber einzelne an sich immer schwache Bischof, Priefter und Glau= bige Rath, Belehrung, Ueberzeugung und baburch Kraft, Muth und Entschloffenheit holte. Durch fie wurde ein unüberfteigbarer Damm, eine unverwüftliche Wand gegen alle Angriffe errichtet, bie gange Diocefe und Proving zu einer Macht organisirt, bie felbst Feuer und Schwert nicht zu überwinden vermochten. Diefe Wichtigkeit ber Concilien erkannte man auch in ben folgenben Beiten mehr ober weniger, man fah ein, bag "biefelben bie Boblfahrt und bas Beil ber Kirche find, ber Schreck ihrer Gegner und bas Befräftigungsmittel bes fatholischen Glaubens; bak man sie mit Recht die Nerven im Leibe ber Kirche nennen könne: benn burch ihre Bernachlässigung zerfällt bie kirchliche Orbnung, wie wenn bem menschlichen Korper bie Nerven gerschnitten werben."

Indessen in der von uns zu charakterisirenden Zeit waren die Concilien fast gänzlich geschwunden, nur sporadisch treten sie bald in dieser, bald in jener Provinz auf. Um so schmerzlicher ist aber dann das Bewustwerden der Bernachlässigung dieses so kräftigen Mittels. So lesen wir in den Akten des Concils von Rheims im Jahre 1455 dieses Geständniß auf's Klarste ausgessprochen. Der surchtbare Ruin des geistlichen Standes, dessen unzählige Beeinträchtigungen, das Wuchern der Laster, die Nachlässiges des Unders des Herrn, die vielen Bedrückunzen und Beschwerden gegen das Recht, die Freiheiten und die Autorität der Kirche, die Unterlassung des Cultus und dessen manchsache Profanation — das Alles stammt daher, daß seit langer Zeit in dieser Provinz kein Concil gehalten, die einmüthige Stimme gegen all diese Mißbräuche und Eingriffe nicht nachsbrucksam erhoben und kräftig zur Aussührung gebracht wurde.

Im fünfzehnten Jahrhundert nun finden wir im ganzen driftlichen Europa nicht mehr als siebenundbreißig Provincial-

concilien, von benen vier auf Paris fallen. 1) Es ist begreislich, daß diese sporadischen Erscheinungen keine große regenerirende Macht entfalten konnten, um so mehr, wenn wir die Beobachtung machen, daß die Bischöse und beren Bicare selbst auf Aussührung der Concilienbeschlüsse nicht nur nicht einwirkten, sondern sie selbst übertraten. Zudem waren auch leicht Dispensationen und Exemtionen zu erlangen, Cardinäle und Große stets zum Schutze bereit.

Ein weiteres langft von ber Rirche anerkanntes Mittel gur Durchführung ber Spnobalftatuten find bie Bifitationen burch bie Bralaten ober ihre Bicare. Durch fie muß jenen ber Nachbruck gegeben, zumal auch ber Stand ber Dinge für bie fünftigen Spnoben erkannt werben, 4) was nämlich erreicht, was vernachläffigt wurde, wer ber Nachläffige, was mehr ober weniger zwedbienlich, bemnach beizubehalten, ober abzuschaffen, ober zu reformiren fei; benn "bie canonischen Inftitutionen find unwirkfam und schwach, wenn fie nicht burch ben hirten (Bischof), ber bas lebendige Geset ift, in die Wirklichkeit übergesetzt werden. scheint baber für die Reformation ber Sitten und die Befferung ber Untergebenen febr beilfam, bag ber Hirte nach ben ca= nonifchen Sanctionen fleißig und häufig feine Beerbe vifitire, entweber in eigener Person, ober burch gelehrte Bicare, benen er Plenargewalt gibt." 3) So nun muffen "mit männlicher Kraft und Rlugheit bie Spnobalftatuten von einer Spnobe zur anberen zur Ausführung gebracht werben; es möchte vielleicht auch von Bortheil sein, in Conformität mit ber Decretale einige abzusenben, welche bas zu Reformirenbe jeber Diocefe kennen lernen und bem folgenden Concile Bericht barüber erstatten sollen. "4) Möch= ten boch biefe Borfcblage Gerfon's in's Werk gefetzt worben fein!

<sup>1)</sup> Alzog, R. G. S. 1096.

<sup>2)</sup> De vis. prael.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. c.

<sup>1)</sup> L. c.

Biele Standale hätten wir nicht zu erzählen. Allein er weiß selbst, wie ohnmächtig seine Zeit war; benn, sagt er, "falls diese Bisitationen in den Pfarreien nicht abgehalten werden, so scheine es doch gut, den Pfarrer und seinen Bicar, wenn sie zur Diöscesans oder Provincialspnode kommen, einzeln darüber zu befragen."") Es unterblied aber in der Regel beides, man sah keine Bisitation und hörte von keiner Spnode. Und sollte doch eine Bisitation vorgenommen worden sein, so hatte sie, oft des Gewinnes wegen abgehalten,") keine Bedeutung. Auch gab es nach Gerson's Ausssage nicht einmal viele Geistliche, welche sich zu Bisitatoren eigeneten; 3) jedenfalls ist "ein Theologe oder Baccalaureus besser bazu geeigenschaftet, als gegenwärtig die Mendicanten; benn diese erregen sogleich den Berdacht der Gewinnsucht," und Bisitatoren müssen sich chnedies schon auf "unverschämte" Widersetlichkeit gefast halten. 5)

Diese Winke gab Gerson bereits auf bem Concil von Rheims im Jahre 1408; allein sie waren zu tauben Ohren gesprochen; es wäre vielleicht auf biesem Wege noch möglich gewesen, die tiese Erniedrigung des Clerus, welche noch folgte, zu verhüten. Doch es sollte nicht so geschehen. Freilich sind die Mittel, welche Gerson den Visitatoren vorschlug, kaum zur Heilung der Gesbrechen hinreichend; allein das beabsichtigte er auch nicht. Er hatte erkannt, daß eine in der Schlechtigkeit und im Laster erstarkte Generation nicht mehr geheilt werden könne. Seine Anssicht geht vielmehr dahin, mit der Vildung und Erziehung der Jugend müsse die Reformation der Kirche und des Clerus besonnen werden. Und das war auch die richtigste Einsicht, das

<sup>1)</sup> L. c.

<sup>2)</sup> Gerson, additio ad sermon.: a Deo exivi; Conc. Trid. 24. 3. de ref.

<sup>3),,</sup>Procul dubio talium bene compositorum, activorum et resolutorum hominum ad agendum talia incredibilis est raritas."

<sup>4)</sup> Additio.

<sup>5)</sup> L. c.

Concil von Trient wußte kein besseres Mittel aufzusinden, 1) und nur Blinde konnten das nicht einsehen, Blinde, wie die höhere Geistlichkeit des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, welche diesen furchtbaren Zustand von Bildungslosigkeit unter bem Clerus geschaffen hatte.

### §. 8.

## Die Bilbung bes Clerus.

Die höhere Geiftlichkeit muffen wir von Borne ausnehmen; ba fie sich mit den Lasten und Leistungen nicht beschäftigte, bedurfte und suchte sie auch keine besondere Bildung. "Bon dem Zustande der Berkommenheit, in welchem die Corporationen (die Domcapitel, aus denen die Bischöse hervorgingen) sich bei dem Ausbruche der Kirchentrennung befanden, zeigt wohl Nichts deutlicher, als daß ein gewisser Grad wissenschaftlicher Bildung dem Geistlichen das Brandmal der Unwürdigkeit für eine Dompräbende bei einem großen Theile der deutschen Domcapitel aufbrückte." <sup>2</sup>) Mit diesen geistlichen Principalen haben wir uns

<sup>1)</sup> Conc. Trid. sess. 23. c. 18. de ref.

<sup>2)</sup> hift. polit. Blätter. XIX. Bb. "Reformation und Literatur." S. 27. - Freilich finden wir gegen Ende bes funfgehnten und Anfang bes fechgebnten Jahrhunderts wieder mehr wiffenschaftlich gebilbete Bifchofe und Capitularen; allein es war nicht fowohl clericale und theologische, als vielmehr humanistische Bilbung, was um so mehr bas Treiben ber humanisten (nach ihren Schattenseiten betrachtet) begunftigte. Wimpheling (l. c.), ber felbft Brofeffor in Beibelberg mar, ichilbert uns bie Stubien ber Beiftlichen alfo: "Die Theologie ift fo verachtet, bag bie jum Stubium berfelben bestimmten Jünglinge, fobalb fle bie Elemente bes Lateins gefaßt haben, lieber fich auf Rlinfte und Biffenschaften verlegen, bie Gelb eintragen, und nur febr wenige auf Bbilofophie, fast teiner mehr auf Theologie. Auch bie Bralaten laffen ihre Reffen eber andere Studien machen, obwohl fie ihnen boch fpater reiche Prabenben gubringen. Alles trachtet nur nach bem, mas Belb trägt. In einer berühmten Soule Deutschlanbs habe er bie unguchtigften Dichter mit großem Gifer vorlefen und auslegen boren; an berfelben Schule habe ein Einziger Theologie ftubirt, wiewohl

also hier nicht weiter zu befassen, sie gehörten ja kaum zum Clerus, weil sie, stets passiv in geistlichen Functionen, ihre Aktivistat nur fast im Berprassen und Berschwenden der Einkünste bewiesen, sondern mit der eigentlichen Geistlichkeit, der die Berswaltung der Gemeinden wirklich übertragen war. Auch die "Theologen," gleichsam ein besonderer Stand, gehören nicht hieher.

Wir können nun die Anforderungen von Bildung, welche an den damaligen Clerus gestellt wurden, genau aus den Bisi= tationsfragen Gerson's erkennen. Es schaubert uns, wenn wir die Feder ansehen, um die einzelnen Züge des Bildes zu ziehen; eine Ignoranz tritt uns da entgegen, dei der wir nur staunen können, ob es denn möglich ist. Hätten wir nicht die zuverlässigsten Beweise dafür, wir könnten uns einen solchen Zustand kaum benken.

tfichtige Lehrer gratis biefelbe lehrten. Alles betreibe bie Rechte bes Belbes megen, menichliche Befebe werben ben gottlichen vorgezogen. Go fett auch Anbere von bem patrimonium Christi werben, fo vernachläffigen und verachten fie boch ganglich beffen Evangelium und bie berrlichen Schriften ber Bater. Die, welche noch etwas wiffen, gieben alte Beiben, welche von ber Seele, von Gott und bem fünftigen Leben fo ichlecht und irrig ichreiben, ben Schriften ber Apostel und Bater weit bor; bom Glauben, von ber Frommigfeit, Mäßigfeit und anberen Tugenben, welche felbft bie befferen Beiben gepriefen, vom Evangelium, von ben Bunbern ber Onabe Gottes gegen uns und von Jefn Berbienft, fei bei ihnen tiefes Stillichmeigen. Aber gerabe bie Leute, welche meber Bhilosophie, noch Theologie verfteben, werben zu ben hochften Burben ber Rirche, jum hirtenamte über bie Seelen erhoben. Daber ber jammerliche Berfall ber driftlichen Rirche, ber Unglaube Bieler, bie Berachtung ber Geiftlichen, bon beren Stolg und Beig Aller Mund voll ift; ber Mangel an guten Beiftlichen, beren taum mehr ju finben finb. Boffinge, Abvocaten, Canoniften reifen mit Gier und mit ben niebrigften Runften bie fetteften Brabenben an sich; einige haben beren so viele, baß sechs bis sieben gelehrte Manner jum Beften bes gemeinsamen Bohls baraus besolbet werben konnten. Die geschickteften Leute und bie Sohne angesebener Burger, welche ihr Bermögen auf ben Universitäten verzehrt, tonnen oft gar teine befommen."

Die ganze Forberung beschränkte fich auf "tas Nothwenbigfte, was ein Curatus wissen mußte, speciell auf die Materie von ben Formen ber Sacramente (benn babei sei bie größere Gefahr), als ber Taufe, Eucharistie, Absolution von Excommunication und Sünden, Ehe und letten Delung." Daß er die Form ber Priefterweihe und ber Firmung, welche nicht in feine Sphare geborten, wiffen folle, wird ihm nicht einmal irgendwo zugemuthet. Ferner forberte man, bag fie im Allgemeinen bie Gunben, besonders die sieben Tobsunden, die Glaubensartikel und bas anbere nennen (nominare) können, wozu sie behufs ber wenigstens nothbürftigften Belehrung bes Bolfes (pro grossa saltem instructione) gehalten find; daß sie die Festtage richtig verkunden tonnen, die Generalabsolution an Oftern tennen, die Spnobalftatuten haben und lefen, ebenfo im Miffale fingen und lefen Das die ganze Summe von Renntnissen, welche man bamals von einem Seelforgsgeiftlichen verlangte, Renntniffe, bie jett jedem Schulknaben geläufig find. Wohl kommt auch bei Gerson die Frage vor, ob und wie der Curatus predige; allein bei einem folden Minimum von Renntniffen, als ba überhaupt verlangt wurde, war gewiß an ein Predigen nicht zu benken. Gerson urgirt sie auch nicht weiter; er führt sie nur im Borübergehen auf. Anderswo 1) fagt er uns übrigens genau, wie schlecht es mit dem Bredigen ftand. An vielen Orten hatte bas Bolt entweber wegen ber Unwissenheit ober nachlässigkeit ber Curaten keine Predigten und fonftigen Unterricht; beshalb glaubte er, es sei gut, citirte Schrift als Compendium ber Blaubens- und Sittenlehre für ungebilbete (illiteratis) Curaten zu verfassen, bamit sie bieselbe an Sonn= und Feiertagen ihren Pfarrkinbern vorlesen könnten "in Ermanglung von Predigten."

Doch hören wir, wenn es vor Entsetzen noch gehört werben tann — hören wir, welch ein Gräuel im Heiligthume herrschte! "Zuverläffig gibt es viele," sagt Gerson ausbrücklich, "welche bie

<sup>&#</sup>x27;) De praeceptis decalogi.

Kormen ber Sacramente nicht kennen. Und baraus möcht ihr sehen, wie groß die Gefahr, wie groß bas Aergerniß ift. Gott nicht febr barmbergig ift und bas Fehlende supplirt, fo taufen und abfolviren fie nicht." 1) \_ Und auch bie übrigen Bunkte mußten vielfach nicht gefannt sein, benn zu jeber Frage sett Berfon hingu: "gefett er wiffe fie nicht, fo lehre man fie ibn." Dann versehe man ihn mit einem doctrinale simplicium und anderen für Bilbung einfacher Briefter und bes Boltes bestimmten Traftatchen und mit ben Spnobalitatuten. Man habe auch Tabellen in ber Bolts- und lateinischen Sprache angefertigt, auf welchen die Grundlehren des Glaubens vortheilhaft zusammenge= ftellt find; biefe folle man bei allen Curatien anheften. könnten fie bie Curaten wenigstens feben und hatten bieselben feine Entschuldigung mehr wegen ihrer Unwissenheit; benn sie kennen zu lernen, koftet wenig Mübe und Aufwand.

Bei so geringen Forberungen läßt sich's leicht erklären, baß fich alles Gefindel zum geiftlichen Stande, ber boch immer mit vielen Privilegien versehen war, hindrangte. War einmal von einer vorausgehenden Bildung und Erziehung keine Rede mehr. sondern wurde jeder ohne Weiteres ordinirt, ohne auch nur zu wissen, daß die Fornication überhaupt fcon verboten, am aller= wenigsten aber einem Priefter erlaubt fei, so mußten wir uns wundern, wenn wir ben geiftlichen Stand nicht in ber geiftigen Berwilberung und sittlichen Berkommenheit, zu ber er wirklich herabgefunken war, fanden. Waren zubem die Priefter fo ge= wiffenlos, nicht einmal die Formen ber Sacramente kennen zu lernen, so muß man die nämliche Gewissenlosigkeit gewiß noch weit mehr in ihrem außerkirchlichen, privaten Leben erwarten. Rann man ba noch ein sittenreines, unschulbiges Leben suchen?

Woher aber biese geringen Forberungen? Mangelte es benn an Anstalten, burch welche ber Clerus herangezogen und gebilbet

<sup>1)</sup> Additio ad serm. etc. u. de visit. prael.

worben ware? 1) Wir wissen boch, daß in fruherer Zeit so gablreiche Rlofter= und Domschulen blühten, aus benen ber Clerus feine Bilbung holte. Sind fie verschwunden? Welcher unbeimlicher Luftzug hat sie auf einmal hinweggeweht, so daß man im fünfzehnten und Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts taum mehr eine Spur zu entbecken vermag? Gerson sagt, daß die Sage gehe, es sei wieder in Meldi (Meaux) ein Theolog zum Lehren ber Theologie am Dome angestellt, außerbem kennt er aber keinen Wie viel baran war, wissen wir nicht; genug, Gerson mebr. erkannte bie Nothwendigkeit biefer Einrichtung wieber an und unter seinen Bisitationsfragen findet sich auch bie, ob es nicht möglich fei, einen Theologen an ben größeren Kirchen anzustellen. Das Concil von Basel wiederholt die Berordnungen Alexan= bers III. und Innocenz's III. für bie Erziehung ber Geiftlichen: allein ohne Erfolg, ben ja icon seine schwierige Stellung nicht erzielen konnte. Ebenso erfolglos scheint für Frankreich die pragmatische Sanction biefen Bunkt wegen eines Theologen aufgenommen zu haben. Wir finden wenigstens bas Concil von Trient noch mit ber Aufgabe beschäftigt, erst wieder neue Anstalten für theologische Bilbung zu gründen.

Warum asso keine theologische Bilbungsanstalten in jener Zeit mehr? ist immer noch die Frage. Die früheren Domschulen waren auf das canonische Leben gegründet und bilbeten einen Bestandtheil des Organismus des canonischen Lebensinstitutes überhaupt. Mit der Auflösung dieses in einzelne für sich bestehende Stellen hatten die Domschulen ihre ursprüngliche Stellung ebenfalls verloren. Wie es nun in solchen Zeiten der Auflösung immer zu gehen pslegt, daß in der Verwirrung das Alte zu Grunde geht, ohne neue Surrogate zu haben, wenn nicht ein kräftiger Geist mit besonderer Organisationsgabe die Zeit und ihre Bedürfnisse erkennt und zu einer fortschreitenden Entwicklung

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. barliber Thomassin: Vetus et nova ecclesiae disciplina de beneficiis. Part. II. lib. II. c. 101 u. 102.

führt, so nun schwanden auch die Domschulen seit der Auflösung bes canonischen Lebens immer mehr aus ber Kirche.

So wenig wir aber behaupten möchten, baß alle Geiftliche an ben Domschulen gebilbet wurden, ebenso wenig möchten wir auch die Auflösung des canonischen Lebens als den entscheidenden Grund annehmen; benn noch immer fristeten dieselben ein schwaches Dasein und wären vielleicht, ohne einen anderen Grund, ber balb hinzu tam, nie ganz verschwunden.

"Der Ruhm und ber Glanz ber Acabemien, namentlich von Italien, verleitete Lehrer und Lernende in ben verschiedenen ganbern sie zu besuchen. Der Reiz ber Biffenschaften, sowie ber Reig ber Ehrenämter, zu benen gewöhnlich jene, welche eine ober mehrere Hochschulen Italiens und Frankreichs besucht hatten, an= fänglich bie Ausficht, fpater bas ausschließliche Borrecht hatten, war bie Urfache, bag alle fähigen Röpfe Deutschlands, Desterreichs, Bolens, Englands, Irlands, Schottlands und ber norbischen Staaten, wie Danemart unb Schweben, Franfreiche, Spaniens und Portugals nach ben Acabemien Italiens ftromten. Rach ge= endigten Studien befuchte man wohl auch auf mehrere Jahre die ausgezeichneteren Acabemien von Frankreich, wie Montpellier, Paris und Orleans." 1) Das war nun ber Hauptschlag, ber gegen bie Domschulen geführt wurde. Sie hatten ihr Ansehen, ihren Werth verloren, zumal ba bie an auswärtigen Universitäten Bebilbeten bei ber Stellenbesetzung ben Borgug erhielten. Domscholafter felbft mußten fich gefrantt fühlen, wenn man mit Beringschätzung auf ihre Leiftungen schaute und fie mieb, um sich im Auslande mit bem Glanze nicht aber immer mit ber Wissenschaftlichkeit ber Universitäten zu schmuden. Die Domschulen fanken nothwendig immer mehr und standen bald ziemlich leer, ba ber Abelige und auch reichere Bürger an die Universität strebte, ber armere Aspirant bes geistlichen Stanbes taum mehr bie Domschulen bes Inlandes besuchen konnte, indem bald auch

<sup>1)</sup> Theiner, Gefchichte ber geiftlichen Bilbungeanftalten. G. 69 f.

ber Gebrauch ber Honorariengelber von ben Universitäten auf bie Domschulen übergegangen war. Also auch hier ber ben Nerv bes kirchlichen Lebens stets lähmenbe Geiz! Wer ben genügenden Reichthum hatte, konnte allein eine Bilbung zum geistlichen Stande erhalten! 1)

Ein Bapft Alexander III., Innocenz III., Honorius IV., Gregor IX. faben balb ein, welche furchtbare Folgen bie Rirche aus biefem Migverbaltniffe übertommen mußten. Deshalb verordnete Alexander III. auf bem im Jahre 1179 zu Rom gehaltenen gateranconcile, bag in jeber Cathebralfirche minbeftens ein Doctor ber Theologie sein follte, um die Junglinge, welche fich bem Briefterstande widmen wollten, in ben nothigen geiftlichen Wissenschaften und Disciplinen gratis zu unterrichten. 2) Innocenz III. wiederholte auf bem vierten Lateranconcile 1215 fast bieselbe Bestimmung und behnte fie noch auf die Collegiatkirchen aus. 3) Beibe Bapfte, sowie beren Nachfolger, Honorius IV. und Gregor IX., verfehlten auch nicht, bas Ansehen ber Lehrer in ben bischöflichen Schulen zu erhöhen und ertheilten ihnen fast biefelben Bortechte und Privilegien, sowie ben Genug ber bamit verbundenen Rechtstitel, beren bie Professoren ber Academien Italiens und Frankreichs sich zu erfreuen hatten. Doch Alles half nichts, felbst bie Brivilegienverleibung und Gleichstellung mit ben Academien blieb ohne Erfolg. Den Ruf ber Gelehrsamkeit, wie die Universitäten, konnten sich die Domschulen nimmer erwerben, beshalb blieben ftets bie Universitäten im Borrange.

Man follte nun freilich glauben, man hatte die Wiffenschaft und Gelehrsamkeit auch in die Heimath verpflanzen und baburch bie Domschulen zu Rivalinnen ber Universitäten erheben können.

<sup>&#</sup>x27;) Allerbings gab es an ben Universitäten Bursen und wurben von ben Einwohnern ber Universitätsstäbte bie reichlichen Almosen gerühmt: allein baß sie für bas Bebursniß bes zu bilbenben Seelsorgeclerus nicht hinreichten, braucht wohl kaum eines Beweises.

<sup>3)</sup> C. 1. de magistris V. 5. bei Theiner 1. c.

<sup>3)</sup> C. 4. de mag. V. 5.

Allein auch das geschah nicht; die tüchtigsten bestiegen entweder selbst die Katheber der Hochschulen, oder fanden an der stets die besten Kräfte begierig suchenden Curie Stellung und Rang; nur die minder fähigen und gelehrten kamen zurück, also auch die, welche unfähig waren, an den Domschulen mit den Universitäten zu rivalissiren. Dennoch waren sie diesenigen, welche die geistelichen Würdenträger der Heimath wurden und deshalb sollte man don ihnen erwarten, sie hätten wenigstens ihren Einsluß auf Hebung der Domschulen und der Bildung der Geistlichen verzwendet. Auch dieses nicht. Sie selbst hatte nicht der Drang nach Wissenschaft an die Universitäten gezogen und hatten desshalb in der Regel nichts weniger als Wissenschaft, sondern sogar durch dort gelernte Ausgelassenheit der Sitten den Sinn sür wissenschaftliche und clericale Bildung in sich ganz abgestumpft oder erstickt.

So mußten die Domschulen zu Grunde geben. "Imar beftand die Bräbende des Scholaflifers noch fort; allein fie war eine Sinecure geworben, so baß gewöhnlich bie ganze amtliche Thatigfeit bes Domscholaftifers fich auf bie Bescheinigung bes richtigen Empfanges feiner Revenuen beschränkte, weil bie Berren es unter ihrer Burbe zu halten angefangen hatten, im Trivium und Quatrivium zu unterrichten." 2) Aber auch bie Klofterschulen hatten in unserer Beriobe für ben Säcularclerus keine große Bedeutung mehr. Wir entwarfen bereits ein Bilb von der Berkommenheit der Klöster; demaufolge erwarten wir nur sporabifde Erscheinungen von wissenschaftlicher Bilbung in ihnen. Und felbst biese Rräfte wurden in ber Regel an die Universitäten gezogen. Wer unter ben Mönchen noch ein wissenschaftliches Interesse hatte, suchte nach Paris, Bologna, Pavia zu kommen, um bort Studien zu machen. Die Bisitationsfragen Gerson's übrigens. ob diefelben keine eitlen Fabeln, unbefonnenen Behauptungen pre-

<sup>1)</sup> Theiner, 1. c. S. 71.

<sup>3)</sup> Sift. polit. Blätter, 1. c. G. 27.

bigen, ob fie nicht binlängliches Gintommen batten, Scholaren an bie Universität zu schicken, um fie aus ihrer Unwissenheit herauszureißen, weisen auf wenig wiffenschaftliches Interesse und ge-Dazu tam noch ihre Spannung, in ber sie ringe Bilbung bin. mit ber Saculargeiftlichkeit ftanben. Ob fie nicht auf Bralaten und Pfarrgeiftlichkeit schmaben, ob fie nicht ihre Rirchen obligat machen und ber Pfarrgeiftlichkeit Berehrer, Buborer und Wohlthater entziehen, waren andere Fragen. So febr ftemmten fich bie Religiofen gegen ben Sacularclerus, bag fie beffen Ercommunicationen nicht achteten und bie Ercommunicirten in ihre Bemeinschaft zuließen. Statt nun ben Säcularclerus an ihrer auch nur geringen Bilbung participiren zu laffen, war ihnen gerabe bas bie willtommenfte Gelegenheit, sich selbst zu Ansehen und in Bürben zu bringen. Sie scheinen nach Wimpheling nicht einmal bie Curaten ihrer incorporirten Pfarreien gebilbet zu haben.

Also für ben Säcularclerus keine Dom- und Rlosterschulen. Woher nun eine wissenschaftliche und clericale Bildung, wenn man die Universitäten aus Mangel an Geld nicht besuchen konnte? Und doch konnte das Bedürfniß mit dem heimkehrenden Abschaum der Universitäten nicht gedeckt werden. Was war also die nothwendige Folge? Man nahm Leute zu Priestern, die keine weitere Bildung hatten, als die sie von ihren selbst unwissenden Schulslehrern und Pfarrern oder Curaten erhalten und oft wieder verzessen hatten. Es war die absolute Nothwendigkeit vorhanden, die Ansorderungen an den geistlichen Stand auf das oben angegebene Minimum herabzusehen und Jedermann den Eintritt in benselben zu erleichtern.

Diesen nothwendigen Berfall der Bildung des Elerus konnten auch die zahlreicheren Universitäten nicht aufhalten. Ihre Gründung ist zu spät, in einer Zeit, wo bereits der Berfall seine erreichbare Höhe erstiegen hatte, aus dem sich zu erheben der höhere Clerus kein Bedürsniß, der niederere weder Bedürsniß, noch Bermögen hatte. Die Armuth dieses machte ihm geradezu auch den Besuch einheimischer Universitäten unmöglich, die herrs

schenben Zeitverhaltniffe aber unnöthig. 1) Ueberdies war ber Universitätsunterricht kaum für ben Seelsorgsclerus geeignet, wie wir später zeigen werben; 2) ein anderer Einfluß half übrigens ben Ruin bes Elerus vollenben.

### **§**. 9.

## Die Literatur ber Unzucht. Der Humanismus.

Unter viesem Titel mussen wir literarische Erscheinungen bessprechen, welche uns manchen Aufschluß in der Geschichte des fünfzehnten Jahrhunderts gewähren mögen. Wir hätten die Unszuchtsliteratur der Humanisten sagen können; allein damit hätten wir nicht bezeichnet, was wir besprechen mussen. She nämlich der Humanismus mit seinen Produkten, welche die Unzucht offen predigten, auftrat, hatte sich bereits eine andere derartige Erscheinung in der letzten Hälfte des breizehnten Jahrhunderts in Frankreich gestend gemacht und war die Liedlingslektüre des Hoses, Abels, wohlhabenden Bürgerstandes, der Studirenden und Geistslichen im vierzehnten und in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrshunderts geworden. Wer nicht lesen konnte, dem wurde der Inshalt durch obseine Abbildungen aus dem Schandprodukte nahe

<sup>&#</sup>x27;) Bir sollten hier wohl and ber Thätigkeit "ber Brüber bes gemeinsamen Lebens" im fünfzehnten Jahrhunbert gebenken; allein ihre Thätigkeit war eine zu beschränkte, nur über bie Nieberlande und in einigen Anftalten auch über Nordbeutschland und am Rheine ausgebehnte. Ihre größere Berbreitung fällt auch erft in die zweite Hälfte des sünfzehnten Jahrhunderts. Benn Herzog Eberhard von Bürtemberg auch die Brüber zur Berbefferung des Landesclerus, besonders in den Stiftern Urach und Sindelsingen benützte, der Reformator Busch eine enge Berbindung der guten beutschen Klöster mit dem Bruderhause zu Windeshem berstellte, so war ihre Ausgabe doch nicht sowohl Bildung und Unterricht des Clerus, als vielmehr Bolksunterricht und Borbereitung durch humanistische Studien für die höheren Lehranstalten.

<sup>\*)</sup> S. §. 10. S. 67 ff.

gebracht. Erst als bie humanisten in schönerer Form mit ihm ju rivalifiren begannen, fiel es in Bergeffenheit. Es ift eine "Liebeskunft" in fast zweiundzwanzigtausend Berfen "aus ber Feber eines Clerikers geflossen" - ber "Roman ber Rose." eine "einbringliche Predigt ber Emancipation bes Fleisches. Die Berfasser waren Guillaume be Lorris, ber unter Lubwig bem Beiligen in ben erften viertaufend Berfen eine Schule anftanbiger Galanterie gab, und Jean be Meun, ber in einem Alter von ameiundamangig Jahren in weiteren siebengebntausend Bersen unter Philipp bem Schönen ben Schleier von bem innerften Berlangen einer burch Sitte und Gefetz gehemmten Sinnlichkeit hinwegzog. Gleichwohl ruht ber Haupteffekt bes Gebichtes weniger in bem ben römischen Satbrifern entnommenen Unglauben an weibliche Tugend und bem baran gefnüpften geschlechtlichen Communismus, ober in ber Aufforberung bes "Genius ber Natur" zur rechten Bermerthung ber Zeugungefräfte, im Gegenfat zu ber Befriedigung berfelben auf unnatürlichem Wege; als einerseits in bem Berbande, in welchen ber jugenbliche Berfasser burch eine überrafchenbe Mille von Renntniffen biefen praktischen Materialismus mit bem biftorischen, muthologischen, cosmologischen, alchmistischen, astrologischen und theologischen (es findet sich sogar eine Theodice bezüglich bes Uebels in ber Welt) Gesammtwiffen seiner Zeit gebracht hat, wie in der treffenden Sathre, welche die Erscheinungen einer falfchen Frommigkeit im firchlichen Leben in ber Figur "Faux semblants," bes Sohnes ber Hppocrifie, erhalten haben. Die Wirkung bes Romans war eine fehr ausgebehnte. . . Die Aufloderung ber ehelichen Berhaltniffe, bie besonbers am Sofe unter Carl VI. einen hoben Grab erreichte, ftand bamit im Bufammenhang." 1)

Einer Kammerbame ber Königin Jabella, Chriftina von Bisan, selbst Berfasserin von sehr ungenirten Liebesgedichten, gebihrt bas Berbienst, gegen die Schmach, zu welcher bas andere

<sup>1)</sup> Schwab, 1. c. S. 697 f.

Geschlecht burch ben Roman berabgewürdigt wurde, geschrieben au baben. Und wiederum mußte es ein inniger Freund bes Carbinals Ricolaus von Clemange, ber boch so unerbittlich bie Beißel gegen bie Lafter feiner Zeit fcwingt, fein, ber konigliche Secretar Gontier Col, ber Chriftina bittere Borwurfe macht, "gegen Jean be Meun, biefen mahren Ratholiten, ausgezeichneten Doctor ber Theologie, tieffinnigen Philosophen, ber bas gefammte Wiffen bes Beiftes in fich einige und beffen Ruhm mit feinem Werke ber Natur, bem Roman ber Rose, ewig währen werbe" - aufgetreten zu fein. Gerfon führt ihre Behauptung an, baß bei ber Lefture biefes Romans bie Königinnen und alle gut gefitteten, noch mit Scham begabten Beifter erröthen. Begen beffen "obscöne, ungewaschene Sprache" hatten wohl schon Biele vor Gerson, wie er selbst fagt, sich migbilligend ausgesprochen; allein biefes Werk behauptete einen solchen Ginfluß auf alle Rlaffen ber Bevölkerung und hatte so viele Bertheibiger, bag er fich ungescheut in Predigten barüber verbreiten konnte und mußte, daß er bie Aeltern beschwören burfte, fie möchten boch ihren Göhnen und Töchtern biese Bücher (auch Ovid u. a. waren verbreitet) nehmen. Bur Vertheibigung bes abscheulichen Buches behauptete man, es muffe bas Lafter in feiner ganzen Bloge und Ractheit gezeichnet werben, bamit man zu seiner Kenntnif und Berabscheuung ge-Wenn ber Roman bie Jugend zur Prostitution aufforbere, allenthalben bie Ehe burch Entwürdigung ber Frauen verächtlich zu machen und zu lockern suche, mit Hohn von jenen Jünglingen und Jungfrauen rebe, bie fich Gott wibmen, im Namen ber Vernunft und in einer alles Schamgefühl empörenben Sprache, bie ber Berfasser sich schämen murbe, in öffentlichen Bublhäufern zu führen, bie verberblichften Grundfate ausspreche und biefen Schmut zuweilen mit ben wichtigften Berhaltniffen in Berbindung bringe: so entschuldigte man ben Berfasser bamit, bağ er bas Buch in seiner Jugend geschrieben und später bereut habe, baß es bie erste Erscheinung im Gebiete frangofischer Literatur fei, ein Spiegel für alle Stände bezüglich ihrer Lafter, baß ber Berfaffer in feinen Invectiven und Reben nur ungetreue Manner und Frauen im Auge habe und bie vorgeführten Bersonen boch ihrem Charafter gemäß muffe reben laffen, 3. B. bie alte Rupplerin, daß neben bem Schlimmen, welches man ja auch in bem Prediger und hohen Liebe finde, bes Guten in folder Külle geboten sei, daß Jeber sich baran halten könne, so baß feiner eine "Rose" verbiene, ber "biefe Rose" table. Solche Borwande mußten natürlich ben nicht tiefer Schauenden betäuben; allein Gerson, ber bas Berberben, welches baraus entstanden war, kannte, befriedigte fich nicht bamit, mit Schrift und Wort trat er beshalb bagegen auf. Man argumentirte bereits förmlich aus bem Romane; feine Behauptungen waren gang und gabe geworden, Chebruch sei die geringste Sünde; Monogamie sei gang gegen bie Natur; ber Natur hingegen gemäß, nach ber Luxuria ju leben und es fei nicht einzusehen, ba in ber Natur nichts schandlich sei, warum Gott die Fornication verboten babe, warum man feine Jugend nicht genießen folle, wenn man nicht keufch leben konne.

Dazu gesellten sich "schmutzige, luxuriöse (falsche und häretische) Lieber," allenthalben, auch aus dem Munde des weiblichen Geschlechtes, wodurch sie gerade um so verführerischer wurden, benn "solche weibliche Personen seien wahre Sirenen." Selbst schlüpfrige, die Heiligkeit und Würde des Ehesacraments antastende Lieber hatten sich verbreitet; die "ungewaschene Sprache des Romans der Rose führte man offen im Munde, da ja Worte als solche keine Sünden seien."

So sehr sich aber Gerson bemühte, ben Roman seinen Zeitsgenossen zu entreißen, er vermochte es nicht. Erst als die Humanisten durch ihre neueren und schöneren Formen alle mittelsalterlichen Produkte als minder schön und darum als ungenießbar verdrängten, den Inhalt des Romans aber reichlich ersetzen, siel auch biefer in seinem Werthe.

Da begegnet uns nach Boccaccio's Vorgange Laurentius Balla, ber einen Dialog über bie Wollust schrieb. Freilich stellt er barin die Wollust nicht geradezu als letzte Moral hin, aber

indirekt wird doch die Wollust verherrlicht, und "se entschieden er schließlich die Lehre des Christenthums triumphiren läßt, so wird doch immer das Recht der sinnlichen Natur mit der verssührerischsten Geschicklichkeit versochten.") "Die Jungfräulichkeit ... wird als die naturwidrigste und unerträglichste Qual darsgestellt. Wurden wir," heißt es, "nach dem Gesetz der Natur geboren, so ist es auch ein Gesetz der Natur, daß wir wieder zeugen sollen." Das Alles ist ganz naturgemäß und in dieser Naturgemäßheit keine Sünde; Sünde ist's nur wegen des Bersbotes der Religion. Warum, ist natürlich die nächste Frage, warum soll das, was unserer Natur gemäß ist, von der Religion verboten werden? Daß nun dieser Dialog auf Verbreitung rechen konnte, dasir bürgte Balla's Ruf als der ersten Autorität auf dem grammatischen Gebiete.

An Balla reiht fich in ben erften Regierungsjahren Eugen's IV. ein Keines Buch unter bem Titel "Hermaphrobitus," bas "eine Sammlung von Epigrammen enthielt, die an genialer - Recheit und schmutiger Frivolität Alles übertraf, was die Su= manisten bisher etwa in Nachahmung ber römischen Sathriker fich herausgenommen." Es war ein Werk des Antonio degli Beccabelli. Ein Abgrund von Lasterhaftigkeit thut sich ba auf. bie "widerlichste Lufternheit," die Paderaftie, die wieder Sitte geworben war, find die Gegenstände bes Wites und ber beiteren Laune bes Dichters. Mit großem Beifalle wurde bas Wert aufgenommen, und nach einem Briefe bes Berfaffers verlangte es auch ber mailanbische Bischof Bartolomeo zur Lekture; ja König Sigmund krönte ben jungen Dichter zu Stena 1433 mit bem Dichterlorbeer, Sigmund, ber Rampfer für bie Reformation ber Kirche, ber nach Tritenheim auf bas nämliche Jahr zur Reform

<sup>1)</sup> Die Wieberherstellung bes classischen Alterthums von Dr. G. Boigt. IV. S. 223. — Bgl. auch bazu ben jebenfalls zu günstigen Artikel: "Human" bes Freib. R.-Lev. XII. Bb. Ergänzungen. Er berficksichtigt fast aus-schließlich nur ibre sprachlichen Leiftungen.

ber Sitten ber Laien und Geistlichen eine Bersammlung nach Bafel ausgeschrieben batte.

Freilich riefen Balla und Beccabelli die noch fittlich reinen Katholiken gegen sich in die Schranken. Der heilige Bernardino von Siena, Roberto de Lecce und Alberto da Sarteano, Minositen von der Observanz, sprachen von der Kanzel ihr Verdammungsurtheil über Beccadelli, verbrannten dessen Buch öffentlich zu Bologna, Ferrara und Mailand. Alberto da Sarteano, Antonio de Rho schrieben gegen dasselbe; der Carthäuser Mariano de Bolterra versaste ein Gegengedicht; auch Eugen IV. verdammte dasselbe; allein der Ersolg? Man wollte ja nur gethan haben, was die Mönche auf der Kanzel, wenn sie das Laster züchtigten und dabei oft so ganz nachte Dinge sagten, "daß man sich nicht in der Kirche, ja nicht einmal auf offenem Marktplatze zu besinden gemeint."

Der siebenzigjährige Boggio fügte bieser Literatur später seine "Facetien" bei, nach Boigt "ein würdiges Seitenstück zum Hermaphroditus." Hatte aber Beccabelli scharse Ansechtungen auszustehen, so blieb Boggio ganz unbelästigt, wofür wir später die Gründe beibringen werden. Als einen sehr bezeichnenden Zug heben wir nur noch hervor, daß die Facetien in Frankreich, Deutschland, Spanien und Britannien beliebt und gelesen und vor dem Jahre 1500 bereits in sechsundzwanzig Auslagen und brei italienischen Uebersetzungen erschienen waren.

"Noch manches Wert," sagt Voigt, "gehört hieher, bessen Andenken durch spätere Erscheinungen ähnlicher Art, zumal durch bie tuscischen Novellenbücher hinweggespült, oder doch nicht durch die Buchdruckerkunst verewigt ist. Porcello de' Pandoni wurde wegen der Unstäthigkeit seiner Verse als Rival Veccadelli's aufgeführt, an der Person wie am Namen des Dichters schien die Essenz der Unsittlichkeit und des Schmutzes zu haften. Auch Filelso blieb nicht zurück: sein Werk de jocis et seriis, eine Epigrammensammlung in zehn Büchern zu je tausend Versen, ist niemals edirt worden, uns genügt das Urtheil seines Viographen,

bem bas Schamgefühl verbot, Proben aus ber ihm vorliegenben Handschrift mitzutheilen. In ben beiben Büchern, Die Filelfo als Convivia Mediolanensia herausgab, wird gleichfalls das Mahl burch bergleichen piquantes Beiwerk gewürzt und in ben Sathren erreicht er nicht felten bie Schamlofigfeit feiner römischen Selbst Lionarbo Bruni, ber ernste und feierliche Mann, widerstand nicht ber Berfuchung, feine Feber in diesem Styl, ber ja ale ein claffischer galt, ju üben. Er las in bes Lampribius Geschichte, wie Raifer Clagabal bie Dirnen Roms in einem öffentlichen Gebäube zusammengerufen, als Comilitonen in einer Feldherrenrede begrüßt und mit ihnen über die verschie= benen Gattungen ber Wollust bisputirt habe. Eine Rebe ber Art aufzuseten, erschien Bruni, zumal, ba ihn Niccoli noch an= reizte, als eine würdige Aufgabe. Als beliebt und gern gelesen, haben wir noch Enea Silvio aufzuführen, ber seinen frivolen Styl ganz nach Boggio gebildet und biesen Meister beinabe erreicht hat. Seine Briefe, erotischen Inhaltes, balb leichtfertige Bertheibigungen ber Liebe, b. h. bes Sinnengenusses, balb wenig ernst gemeinte Mahnungen zur Reuschheit, seine schlüpfrige Novelle Eurhalus und Lucretia, 1) feine Scherze und hiftorden maren in Deutschland nicht minber verbreitet, als in Italien Boggio's Facetien und erschienen nur um so anziehender, seitbem ihr Berfasser seine Jugenbsünden vom apostolischen Stuble 2) berab verbammt hatte. — Doch wozu einzelne Werke hervorheben, wenn wir ben frivolen Zug in biefer humanistischen Literatur er= tennen wollen? Diefelbe Erscheinung, die fich im Hermaphrobitus und in den Facetien nur verdichtet zeigt, tritt bem aufmerksameren

<sup>&#</sup>x27;) Wir bemerken, baß Aeneas S. selbst fagt (Epp. lib. I. ep. 113.), es seien in biefer Novelle bas Leben und bie Buhlschaften ber Stabt Siena, die gegenwärtige Zeit, nicht die alte von Troja ober Babylon gesschilbert.

<sup>2)</sup> Als Bins II. klagt er es uns felbft, wie gierig berartige Schriften verschlungen werben. Epp. I. ep. 395,

Auge eigentlich in allen Schriften jener Manner entgegen." 1) Wir werben aber sehen, welche bebeutenbe, einflußreiche Rolle bieselben in ihrer Zeit spielten, wie sie bie Höfe und bie Wiffenschaft beherrschten, bie Tonangeber in fast allen Sphären waren.

Als die Belege zu all den lüfternen Schilderungen mußten aber vor Allem die Mönche und Ronnen dienen; Alles an ihnen, Tracht, Gang, Haltung, Gefichtsfarbe, mußte den Gegenftand ihrer literarischen Beschäftigungen abgeben. Selbst der heilige Bernardino von Siena muß als "der gefährlichste Feind aller Jungfräulichseit und Schamhaftigkeit ausgeschrieen sein, der die Jungfrau Maria mit sündlicher Liebesgluth seiere."

Die Humanisten bes fünfzehnten Jahrhunderts sind ein Borspiel ber "Bhilosophen" bes achtzehnten. 2) Die nämliche Blindheit, mit ber im vorigen Jahrhundert Fürsten und Bolt gegenüber ben philosophischen Ungeheuern geschlagen waren, erscheint im fünfzehnten, nur daß die Humanisten ihren Einfluß als Curialen vor Allem an bem papftlichen Hofe und bei beffen geiftlichen Würbenträgern geltenb machten und fo noch gewiffermaßen eine Legitimation ber geiftlichen Autorität für fich hatten. Nicolaus V. fette feinen Ruhm binein, fich mit humanisten gu umgeben. Sie batten freilich feinen fo bestimmt ausgesprochenen und mit folder Energie verfolgten beftruirenben Zwed als bie "Philosophen," ihr Gift war ein langsam schleichendes, aber für bie Kirche fehr gefährlich wirkenbes. Wir können es boch nicht läugnen, bag gerabe ber humanismus ber Schilbtrager ber fogenannten Reformation war, bag Luther ben engften Bund mit bes Humanismus vorzüglichsten Zöglingen Hutten und Melanch= thon schloß.

Wir unterschätzen nicht und erkennen besonders zwei Bunkte als die Verdienste bes humaniftischen Strebens an, die jedoch auch

¹) L. c. VII. S. 466 f.

<sup>9</sup> Bgl. Triumph ber Philosophie im achtzehnten Jahrhundert von Joh. Aug. Start. VI. bis IX. S. 126 ff. und bagu Boigt, I. c.

von Nichthumanisten erreicht wurden, ohne die Excentricität ber humanisten zu theilen, ihre linguistischen und historischen Arbei-Wenn man die verborbene, ausgeartete und barbarische Sprache ber icholaftischen Theologen, Juriften und Mebiciner vorführt, fo bekennen wir biefes Factum, ebenso welchen wohlthatigen Ginfluß bie bumanistischen Bestrebungen barauf ausübten; allein nie werben wir zugeben, bag bas Berfahren ber humanisten zu billigen sei. Wir seben linguiftische Bestrebungen im fünfzehnten Jahrhundert mit schönem Erfolge bei ben Brübern bes gemeinsamen Lebens; sie maren auch bie richtigen, inbem sie ben Beist bes Christenthums mit ben beibnischen Brobucten in bie rechte Berbinbung brachten, nicht aber ben Geift bes Chriftenthums von dem Beidenthume beberrichen und nach und nach ganz verbrängen ließen. Als eine Frucht folchen Strebens jener Brüber können wir Nicolaus von Cufa betrachten, ber bereits in geniegbarerer Sprache bie bochften und subtilsten Fragen ber Theologie und Philosophie behandelt. Wären nur noch mehr Männer ihm gleichen Geiftes bamals erftanben, bie bas neuerwectte Heibenthum in bas rechte Berhaltnig jum Chriftenthum gebracht hatten. Der schnelle, burch bie Buchbruckerfunft veranlafte Umfat ber bem Chriftenthume gang fremben, beibnifchen Ibeen hatte es um fo nothwendiger gemacht; benn die humaniften vermochten es nicht.

Ebenso wenig ist es als ein ausschließliches Berbienst ber Humanisten hervorzuheben, daß durch sie Geschichtschreibung und historische Critik einen besonderen Ausschwung erhielten oder gar erst geschaffen worden seien. Abgesehen, daß ihre Geschichtswerke keine hohe Bedeutung haben, brachten dies vielmehr die Umstände mit sich. Jest erst konnte das Unhistorische, das vor der Eritk Unshaltbare erkannt werden, da die Zeit Quellen bot, welche vorher nicht gekannt waren. Uebrigens hatte die ganze Kirche in ihrer damaligen Richtung diesen Standpunkt eingenommen; denn worauf stützten sich die Resormfreunde? Die positiven Leistungen der Humanisten in den Wissenschaften sind wie die der "Philosophen"

von geringer Bedeutung, allein sie führten wie biese in ihrer Zeit bas große Wort. Seit bem vierzehnten Jahrhundert, feit Betrarca hatte man einen Rampf gegen alle Wiffenschaften begonnen. Er brehte fich junachft um ihre unverftanbliche, fcwerfällige, barbarische Sprache; fie war ungenießbar gegenüber ber schönen, leichtfließenben, bie bie Humanisten ben Alten abgelernt hatten. Es ift nicht zu läugnen und Gerson gibt uns felbst ben Beweis, die Theologen und Gelehrten verstanden sich in ihren Terminologien, Barbarismen, Diftinctionen, Commentaren felber nicht mehr.1) Der Spott zugleich mit ber Berachtung berfelben mußte nothwendig folgen. Ebenso erging es ben Juriften und Canonisten, die bei ber nämlichen Sprache in lauter Glassen und Commentare sich vergraben hatten. In so weit hatten auch bie humanisten im Streite vollkommen Recht; allein burch biefen Sieg in sprachlicher Beziehung wurden fie zugleich eine Classe von Menschen, welche über Alles absprechen zu burfen glaubte, während es auf ber anderen Seite baburch zu einer förmlichen Absperrung gegen bie humanistischen Gelehrten und ihre Wiffenschaft kam2) obschon beren Ausgleichung bas nothwendigfte Bebürfniß ber Zeit gewesen mare.

So hatten die Humanisten die Literatur des Jahrhunderts in ihren Händen. Alles übergoffen sie mit ihrer Galle; was sich gegen sie erhob, wurde mit unerdittlicher Härte verfolgt und gegeißelt; gegen Opponenten gab es keine Schonung, keine Rücksichten; ber Groll machte sich in den heftigsten Invectiven Luft, mochte die Bersönlichkeit sein, wer sie wolle. Das war nun ein großartiger Sieg der Humanisten über die anderen Wissenschaften, dessen Bebeutung nicht zu gering angeschlagen werden darf. Dadurch

<sup>1)</sup> Gers. de modis signific.

<sup>2)</sup> Wie fich die Theologen und Juriften Deutschlands jum Theile gegen ben Humanismus Italiens stellten, sieht man aus Aen. Sylv. De liberorum educatione. Quomodo Germaniae partes poetas despiciunt et theologiam colunt. S. 981 ff. u. sonst. — Wir erinnern nur an die Streitigleiten Pfeffertorn's und Reuchlin's.

galten sie als die Männer der Bissenschaft, als die Geseierten des Tages, durch die "das goldene Zeitalter" geschaffen wurde.") Ihre Stimme galt an den Hösen und überall außer den Kreisen der gekränkten Gelehrten als maßgebend und es war ihnen nun leicht ihre verderblichen Grundsätze überallhin zu verdreiten. Sie hatten sich bereits gegen die eigentlichen Gelehrten durch die Kraft ihres Wortes als überlegene Kämpfer bewährt, sollten sie nicht auch in amtlichen Geschäften die nämlichen Dienste leisten können? Sollte man diese Macht nicht als Secretäre u. s. w. verwerthen? Darum sinden wir die Humanisten vorzüglich an der Eurie, an den Hösen in amtlichen Stellungen, nedendei mit Verherrlichungen der Feste durch Reden und Gedichte beschäftigt; wir treffen sie auf Legationen, als Secretäre bei den Concilien, als Gesellschafter der Cardinäle und Fürsten u. s. w.

Noch haben wir ein anderes Moment hervorzuheben, nämlich wie weit sich die humanisten in religiöser Beziehung dem Beibenthume hingegeben haben. Wir wiffen, bag P. Paul II. gegen fie ein inquisitorisches Berfahren einleitete, aber zu keinem Refultate gelangte. Und freilich bie klugen humanisten kannten teinen hartnädigen Biberfpruch in Glaubensfachen, zeigten fich äußerlich als Chriften, indem sie "einmal im Jahre zu beichten und communiciren nicht unterließen," nichts gegen bas Symbolum ober Baretisches sagten, auch nicht ben Borwurf ber neuen Academiker, welche nichts Gewisses in ben Dingen selbst finden (qui in rebus ipsis nihil certi ponebant), auf sich zogen. 2) "Die mobernen Dichter und Philosophen zeigten als gewandte Hof = und Beltmänner keine Anwandlung von hartnäckigen Mein= ungen und kegerischer Berftocktheit. In ihrem Berkehr unter einander waren kirchliche und religiöse Themate eber gemieden als gesucht. Sie traten zum Theil in ben Dienst ber Kirche,

<sup>&#</sup>x27;) Marsilii Ficini Ep. L. XI. f. 186... "quod aurea passim ingenia profert" als Grunb anfilbrenb.

<sup>2)</sup> Platina, de vit. Pontif. (Pauli II.). S. 259.

schmeichelten ben Bapften, Carbinalen und Bischöfen, sprachen vom Glauben mitunter wie Begeifterte. Warum follte man ihnen nicht ihre classischen Tummelplätze lassen, brängten sie sich boch nicht auf bas Bebiet ber Kirche. Man gewöhnte fich, ihr Spielen mit bem Beibenthum als eine unschuldige Liebhaberei zu betrachten, die man, ohne sich lächerlich zu machen, nicht mit ernfter Rüge verfolgen könne. Wer wollte einen garm baraus machen, wenn ber lebhafte Rebner einmal eine classische Betheuerungsformel einflocht, wer ihn ber Bielgötterei beschuldigen, wenn er, ftatt ben einen Gott anzurufen, einmal fagte: ihr Götter! Ber wollte bem Dichter, wenn er bie Begier bes fündlichen Rleisches als Amor personificirte und ftatt ber göttlichen Gnabe bie hulb Apollon's und ber Mufen anflehte, beshalb ber Abgötterei zeihen? Wer ben Philosophen vor die Inquisition ziehen, weil er vom Katum und von der Fortuna statt von der göttlichen Vorsehung gesprochen und eine Sentenz Cicero's neben eine bes Apostels Paulus gestellt? Es war bichterische Licenz, wenn Filelfo B. Nicolaus als benjenigen anspricht, ber "ben Thron bes olympis ichen Jupiters hute;" ober wenn er in einer Hochzeitsgratulation eines Freundes alle Sacramente auf menschlichen Gesetzen und Sitten berühen und nur die Che von Gott im Baradiese eingefest fein läßt."1) Wieberum geschah es auch, bag bie humanisten in Lobreben, Briefen u. f. w. mit ben Worten ber Bibel sprachen und die beilige Geschichte auf Papst, Fürsten zc. übertrugen. 2)

Allein fo ganz unschuldig waren die humanistischen Schriften benn boch nicht. Abgesehen davon, daß sie die christliche Moral in Bezug auf die Keuschheit ganzlich und mit Absicht untergruben, wußten sie kaum einen specifischen Unterschied zwi-

<sup>1)</sup> Boigt, l. c. S. 459.

<sup>3)</sup> Eine Probe bieser Schreibart ist 3. B.: "Nicholinus antistes . . . homo missus a Deo, cui nomen est Joannes. Hic Romam venit in testimonium, ut testimonium nobis inde perhiberet de numine Sixti. . "So Marsilius Kicinus in einer Epistel.

schen ber christlichen und heidnischen (Moral) zu erkennen. Darum werden alle Tugenden, welche ganz nach der Art der Alten, bessonders des Plato, bewiesen werden, mit heidnischen Mustern beslegt, an die sich hin und wieder noch Christus und die Heiligen ohne Unterschied anreihen. Heiden und Christenthum behaupten da gleiches Ansehen; unter den Mitteln zur Tugend, vorzüglich dem vielgerühmten Gleichmuth, zu gelangen, weiß man nichts von den christlichen Gnadenmitteln und Tugendlehren, sondern bezieht sich blos auf die vagen Mittel, wie wir sie im Heidenthume sinden, was freilich eine ganz natürliche Erscheinung ist, da der Humanismus eigentlich nur heidnische Tugenden, heidnischen Heroissmus kennt.

Mit bogmatischen Fragen des Christenthums beschäftigten sie sich nicht besonders. Wenn aber doch, so geschieht es nach der Methode der Alten ohne specifisch christlichen Anstrich, so daß man schon einen alten Philosophen zu lesen wähnen möchte. 1) Ueberhaupt hatte die heidnische Sitte unter ihnen eine hohe Bebeutung erlangt; man hielt Symposien und Gespräche, wie sie sich in den Alten sinden, und gefiel sich die alten Mythen nach den christlichen Lehren zu deuten, so daß zwischen ihnen fast jeder Unterschied verschwand. Aber auch daß Ignoriren ist ein Bekämpsen, zumal wenn an die Stelle des Ignorirten ein Anderes tritt und besonders betont wird. Wir müssen es aber ein Ignoriren nennen, wenn daß Christenthum nur selten und ohne specifischen Unterschied von heidnischen Lehren und Ansichten eingessührt wird. Es ist daß vielleicht die gefährlichste Kampswasse, welche gegen das Christenthum erhoben werden konnte.

Doch wir haben noch einen bezeichnenberen Ausbruck bes humanistischen Glaubensbekenntnisses. Platina hat es zur Berstheibigung ber Rechtgläubigkeit ber humanisten in seiner Lebens-

<sup>1)</sup> Egl. 3. B. Platina, de falso et vero bono.

<sup>\*)</sup> Sieveting, bie Geschichte ber platonischen Acabemie zu Florenz. Gott. 1812. S. 42. ff.

beschreibung bes B. Baul II. niebergelegt. "Ihr zoget bas Da= fein Gottes beim Disputiren in 3 weifel, fagte Baulus." Platina nun gibt es zu, daß fie wirklich bem Zweifel Raum geftatteten, also förmlich ben Glauben aufgaben, um bas Aufgegebene erft wieber zu suchen. Und bas meint er, "ift bas Berfahren aller Philosophen und Theologen unserer Zeiten, welche bie Seele, Gott und alle getrennten Intelligenzen wegen bes Disputirens und Suchens bes Bahren meiftens bezweifeln." Rury vorher hatte er zugeftanden, sie hielten über die Unsterblichteit ber Seelen die Meinung Plato's fest, von der boch ber beilige Augustin fagte, sie sei ber driftlichen Religion gang ähnlich." 1) Uebrigens ber Haupteinfluß bes Humanismus auf theologisches Studium mar unftreitig, bag bie schwerfälligen, immer ungenießbarer werbenden scholaftischen Formeln stets verhafter wurden, womit fich, freilich in etwas unbefonnener Beife, die Ansicht vielfach bilbete, man muffe auch ben Inhalt ber Scholaftik auf Seite schieben und Alles erft wieber von Borne beginnen und aus ber beiligen Schrift erniren; benn jest erft fei man ja auch zu beren rechtem Berftanbniffe gelangt. Diefe Geringschätzung gegen bie Scholaftit mußte nun, wie es thatfachlich gefchab, zur Folge haben, einerseits ben Argwohn gegen beren Resultate bei ben nicht tiefer sebenben zu verbreiten, anbererfeits bie Humanisten bei ben Freunden ber Scholaftit, ober wenigstens von beren theologischen Resultaten, in ben Berbacht bes Unglaubens zu bringen. Mag ber humanismus im Gangen (abgefeben von einzelnen Bertretern besselben) von biesem freizusprechen sein, als blos von ber Art und Beife feines Auftretens gegen bie Scholaftit ber-

<sup>&#</sup>x27;) De vítis Pontific. S. 259. "In dubium, inquit Paulus, disputando Deum vocabatis. Quod quidem omnibus philosophis et theologis nostrorum temporum objici potest, qui et animos et Deum et omnes intelligentias separatas disputandi ac veri inveniendi causa in dubium plerumque vocant." — Die Unsterblichteit ber Seele war bas nächste Disputationsobject und blieb es bis unter Leo X. Bergl. Conc. Lateran. V. — Die oben cit. Stelle von Wimpheling. S. 43, Note 2. Friedrich, Johann Wessel.

rührend, jedenfalls brach er selbst burch die Einseitigkeit seiner Rampsweise seinen wohlthätigen Einfluß.

Die literarischen Leistungen biefer Leute waren nun bie bem nichtgelehrten Bublifum jugangliche Lecture; Theologen, Juriften, Canonisten arbeiteten nur für Gelehrte bes Faches. Darin lag aber eine neue Ueberlegenheit für die humanisten, die fie um fo mehr ausbeuten konnten, als fie kaum eine Spistel, ein Gebicht ober größeres Werk verfertigt hatten, fo circulirten fie fcon unter ben humanisten, gingen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und wurden überall gelefen. Auf folche Weife verbreiteten fie ihre Berachtung alles beffen, mas ihnen nicht zufagte, ihre Frivolität auch in weiteren Rreisen und gewannen für das Alterthum Anhänger und Berehrer. Geiftliche und Juriften verlangten beren Schriften zu lesen. Es erscheint so aber auch ganz natürlich, daß überallhin lockerung ber Sitten und eine gewisse Bleichgültigkeit gegen bas Chriftenthum verbreitet werben mußte. um so natürlicher, als sogar bas Beiligste bes Christenthums. bie Ceremonien ber Rirche in die obsconften Spafichen verflochten, Aleriker, Monche und Nonnen, wenn auch felbstverschuldet, bie vorzüglichsten Träger berfelben wurden.

Balb war eine solche Neigung zu ben humanistischen Stubien überall, auch in Dentschland erwacht, daß sich aller Orten humanistische Schulen erhoben, auf allen Universitäten das Stubium humanistischer Wissenschaft betrieben ward, beren herbste Frucht zuletzt ein Bund zum Berberben der Mönche, 1) Theologen und päpstlichen Kirche kurz vor dem Beginne der sogenannten Reformation war. Die Briefe der Dunkelmänner stammen aus ihm. Doch es gab unter den Humanisten immer noch Männer christlichen Sinnes. Ihre Haltung zum Protestantismus nach schneller Enttäuschung ist ein erfreuliches Zeichen, wie wenig sie

<sup>1)</sup> Die Monche traf ber haß ber humanisten befonbere, benn fie waren ihre wissenschaftlichen Gegner und hatten sogar unleibliche Rampfe gegen fie veranlagt.

eine Reformation im Sinne Luthers wünschten und wie sie eigentlich noch katholisch waren.

Auch Bessel, ber einmal als ein Begünstiger bes Humanismus gelten muß, 1) sieht sich veranlast über bessen Unwesen und
griechische Beisheit ben Stab zu brechen. "Es ist ein großer
und gewichtiger Beweis gegen die Universitäten," meint er, "daß
Paulus in Athen wenig Ersolg hatte und mehr in der Nachbarstadt Corinth und in dem damals fast wilden Thessalien wirkte,
als in Attica, wo in jener Zeit die Quelle griechischer Beisheit
war. Deshald ist das "Studium liberale" Gott nicht sehr
wohlgefällig. Und in der That, was ich in Cöln und Paris
sah, ist Gott mehr verhaßt, als wohlgefällig, da man nicht mehr
das Studium der heiligen Schrift, sondern eine verdorbene
Mischung von Studien pssegt."<sup>2</sup>)

Unter solchen Berhältnissen mußte sich wohl bas fünfzehnte Jahrhundert zum düstersten Bilde gestalten. Die ungünstigsten Umstände wirkten zum Ruine zusammen, ohne baß eine mächtige Gegenströmung einen Halt geboten hätte; auch die Universitäten waren unfähig, fräftig einzuwirken.

#### §. 10.

## Die Univerfitätsbilbung.3)

Eine eigenthumliche Stellung nehmen in unserer Periode bie Universitäten und die Classe ber "Theologen" ein. Während sich im Humanismus ein neues Element bes Wissens geltend machte, um gleichsam mit dem christlichen einen Kampf bes Lebens zu

<sup>&#</sup>x27;) 3. B. Bavaria. Lanbes. und Bollstunde bes Königreichs Babern (Ober: und Rieberbapern), I. Bb. 1. Abth. S. 528.

<sup>2)</sup> De sacr. poenit. S. 788. — Bgl. unten: 2. Hauptfi. bas Leben Beffel's. §. 13.

<sup>2)</sup> Daß bie Universitäten nicht genügten, haben wir aus ben Borten bes berühmten Universitätstanglers Gerson oben §. 8. S. 47. schon nachgewiesen.

bestehen, lag die theologische Wissenschaft im Kampse mit sich selbst. Der Gegensatz des Realismus und Nominalismus hatte sich auf's Neue geltend gemacht und die Theologen getheilt, was das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch währte, in Paris manche Reibereien verursachte und sogar mehrmals lönigliche Verfügungen nothwendig machte. ) Der Nominalismus hatte bereits seine dritte Periode der Entwicklung erreicht. Decam hat ihn auf sein eigentliches Gediet beschränkt und der Streit zwischen Reaslismus und Nominalismus als den zweier entgegengesetzen Erstenntnistheorien zu fassen gesucht. Die menschliche Erkenntnisssähigkeit zu untersuchen und auf ihre Sphäre zu beschränken war sein Streben, dessen Regultat er auch auf die Ideensehre (Lehre von den Realien, Universalien anwandte.3)

"Die lette Periode ber Scholaftik erscheint als ein zwar fehr scharffinniges und complicirtes, aber nichts bestoweniger ben Beift leer lassendes Spiel mit willfürlich combinirten Begriffen, beren objective Wahrheit burch bie ftrenge Form bes Spllogismus mehr vorausgeset als erwiesen wirb. bei biefer Methobe alle Kraft und Schärfe bes Geiftes an bie blogen Formen bes Denkens verschwendet wird, besto größer ist ber garm und bas Gebränge um neue Formen. Jeber will bie Anderen überbieten in überraschenben Quaftionen, herausforbernben Propositionen, fünstlich in einander geschlungenen Argumenten, genau abgezirkelten Definitionen, haarspaltenben Distinctionen und in's Unabsehbare laufenden Bartitionen. . . . schwachen Seiten bieses Spftems, bas zulett in einem abstracten, unhaltbaren Formalismus zu verlaufen broht, ber bei aller Fülle bes Scharffinnes boch nur mehr ben Schein bes Wiffens, als wahre wiffenschaftliche Erkenntniß gewährt, bargelegt, die Zuver-

<sup>1)</sup> Bulaei Historia Univers. Paris. Tom. V.

<sup>\*).</sup> Sieh Mattes, Freiburg. Kirchen - Lexicon, Art. "Scholaftit". 1. c. Art. "Ariftotelifch-scholaftische Philosophie."

<sup>3)</sup> Schwab, l. c. S. 281.

ficht, burch die Baffe bes Syllogismus auch in die Tiefe ber Gottheit bringen zu können, erschüttert zu haben, ift bas Berbienst bes burch Occam erneuerten Nominalismus, wenn man anders hier ein Verdienst und nicht vielmehr nur die noth= wendige Folge einer eingeschlagenen Richtung erkennen will."1) Dennoch hatte weber Occam, noch feine Schule biefe Richtung überwunden. Die bialektischen Rampfe und Streitigkeiten wurden noch ftarker, ein Realist galt von Borne als ein Pantheist,2) ein Nominalist hingegen als Saretifer; babei entstanden eine Menge von Ansichten über die Realien, die sich's besonders auch jum Geschäfte machten, neue Terminologien zu erfinden und fo eine babylonische Berwirrung in die technische Sprache ber Theologie zu bringen.3) Gerson zählt Logiker, Grammatiker, Ter= miniften, Rhetoren, Metaphysiter und Theologen, welche fich alle mit ben Universalien beschäftigten, so bag man sich kaum selbst mehr verftand.4)

<sup>1)</sup> Schwab, i. c. S. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nic. de Cusa, apologia doctae ignorantiae.

<sup>3)</sup> Gerson, de modis significandi. ,,Nam sicut logica tradit praesupponi debet quid nominis in omni quaestione. Conquisitores veritatis et si possint ad invicem uti nominibus secundum novos significandi modos pro voluntatis arbitrio: hoc tamen non expedit passim fieri: quoniam stabilitas scientiarum multum dependet a quid nominis terminorum. Faciunt denique tales ut ab aliis non intelligantur in linquagio quod sibi mutuo confixerunt: qui et mutant terminos quos posuerunt patres eorum. Et quid sequitur nisi babylonica linquarum confusio in aedificatione turris scientiae. Conquisitores veritatis nostri temporis magnam nimis induxerunt confusionem in theologia sub specie subtilitatis et titulo metaphysicae: dum omissa communi logica quam Aristoteles et alii consequenter tradiderant et servabant ipsi novos sibi terminos assumpserunt, aut forte per ignorantiam logicae: aut per negligentiam et contemptum: aut quia voluerunt sibi facere nomen ex inventione novitatum dum repugnantes eis vocant rudes et terministas, nec reales in metaphisica, quasi sine terminis loqui possint." Sieh zu bem Ausbrucke: "Terminiften" UUm. 1. c. II. ©. 332.

<sup>1)</sup> De concord. metaph. cum logica.

Nach Nicolaus von Cusa bewegte sich alle Biffenschaft seiner Zeit auf bem Sate: Ein Ding ist ober nicht, ') wohl charakteristisch genug, um die Ansicht kundzugeben, man wollte burch das bloße "discursive" Berfahren, durch bloßes "Ratiosciniren" des Berstandes zur wahren Erkenntniß gelangen. "Damit ist aber nichts gewonnen, daß fast alle Theologen sich an geswisse positive Traditionen und deren Formen halten und schon Theologen zu sein glauben, wenn sie nur ihren Autoren nachsprechen können, oder die ihre Aufgabe durch den discursiven Berstand, der sich nur in gewissen Terminen bewegt und was sich unter einander entgegensteht Contradictorien nennt, erfüllt wähnen." Sein Bersuch außer dem Berstande auch der Bersunst ihr Recht zu verschaffen ward nicht allgemein getheilt, wie uns seine apologia doctae ignorantiae zeigt.

Gerson hatte die Unfruchtbarkeit einer solchen Bissenschaft eingesehen; das Leben ging bei dem extremen Scholasticismus leer aus; alle Subtilitäten, alles Disputiren über die erhabensten Geheimnisse lassen herz und Gemuth kalt. Hieher gehört befonders der Brief an die Zöglinge des Collegiums von Navarra. Gerson wollte eine mehr praktische Bildung des Theologen ansstreben; aber es gelang nicht, es blieb nach wie vor.

Was war nun von einer solchen Wissenschaft und Bildung zu erwarten? zu erwarten in Bezug auf den Seelsorgsclerus, der vor Allem auch eine praktische Bildung, nicht theologische Spitzschwisseiten nöthig hat, um auf sein Volk erbauend einzuwirken? Nichts weiter, als die Thatsache, die historisch vorliegt, daß die damalige Wissenschaft und Gelehrsamkeit sich um die Belehrung des Seelsorgsclerus als regelmäßiger theologischer Studien gar nicht einmal bedürftig nichts bekümmerte, vielmehr dazu beitrug, daß der Clerus und das Volk geistig verarmten und verskümmerten.

<sup>1)</sup> Apol. d. ign.

<sup>2)</sup> Thom. v. Rempen, Rachf. Chrifti. I. c. 3. Nro. 5.: "O wenn fie

Auf biefen Stand ber Wiffenschaft bezieht fich auch ber gottselige Thomas von Rempen, wenn er fagt: "Glücklich ber, ben bie Wahrheit burch fich selbst unterweiset, nicht burch Bilber und verschallende Worte, sondern wie fie ift. Unsere Meinung und unfer Sinn taufcht une oft, und fieht nicht weit. nütt vieles Grübeln über verborgene und bunfle Dinge, berentwegen wir beim Gerichte nicht gestraft werben, bag wir fie nicht gewußt haben. Es ift eine fehr große Thorheit, bag wir mit Hintansetung bes Nütlichen und Nothwendigen, umsonft bie ganze Aufmerksamkeit auf bas richten, was bie Neugierbe reizt und Schaben bringt. - Wir haben Augen und feben nicht. Und was befümmern wir uns um bie Genera und Species ber Begriffe? Bu bem bas emige Wort rebet, ber wirb von ben vielen Schulmeinungen barüber befreit. Aus Ginem Worte ift Alles entstanden und von dem Ginen redet Alles: bieses ift ber Anfang, welcher auch zu uns rebet. Ohne bieses versteht ober urtheilt Niemand recht. Wem Alles Eines ift, wer Alles auf das Eine bezieht, Alles in dem Einem sieht (Standpunkt bee Nicolaus von Cufa), ber kann beständig im Herzen sein und im Frieden bleiben. Es edelt mir barum oft, viel zu lesen und zu hören; in bir ist Alles, mas ich will und verlange. Schweigen follen beghalb alle Rehrer, verstummen alle Creaturen vor beinem Angesichte; bu allein rebe zu mir!"1)

Wir glauben nun, so viel es uns möglich war, alle Momente zusammengestellt zu haben, welche ben Zustand bes Clerus

so große Sorgfalt anwendeten, Laster auszurotten, und Tugenden einzupftanzen, als (gelehrte) Fragen aufzuwerfen, so würde nicht so viel Böses und Aergerniß unter bem Bolke und keine so große Ungebundenheit in den Klöstern sein." — Bgl. dazu, was oben über die Bilbung des Clerus gesagt wurde. S. 47 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Thom. v. Rempen, bie Nachfolge Chrifti. I. Bch. 3. Cap. 1 u. 2. — Siehe Ruhn, tathol. Dogm. 2. Aufl. Ginleitung. Cap. III. Gefchichte ber Dogmatit. S. 464.

im fünfzehnten Jahrhundert erklären. Es konnte nicht anders kommen; die Fäulniß war unabweisbar. Es übrigt uns nur noch, den Zustand des Bolkes kennen zu kernen.

#### §. 11.

## Das driftliche Bolf im fünfzehnten Jahrhundert.1)

Wir mögen bereits erschließen, wie ber Bilbungsftanb bes Bolkes gewesen sein mag, wenn wir die eigentlichen Lehrer, bamals die Beiftlichkeit, selbst so unwissend finden. Allerdings erwähnt Gerson ber Schulen, allein er fagt uns zugleich auch, baß fie vielfach gar nicht mehr beftanden, ober in arger Bernachläffigung sich befanden. Mußte man nun beim Clerus fragen, ob er lefen konnte, wie mag es beim Bolke ausgesehen haben? Bir finden daher auch die Frage, ob benn die Parochianen bas Glaubensbekenntnig und bas Bater unser beten können und ob fie biefelben auch beten, ob benn Schullehrer bafeien und wie fie ihre Pflicht thun. Es war ganz natürlich, bag ba bas Christenthum eine außere Sache blieb, bag man in einer folchen Untenntniß, bei bem schlechten Wandel ber Geiftlichen bie Rirche nur mehr forperlich besuchte, ohne geistige Erbebung, ohne Anbacht, bag man barin schwätzte und lachte, Sunbe und Falten mit hineinnahm, mit seinen Holzschuben larmte, burch bas Schreien ber kleinen Rinber ftorte, kaum bas Enbe ber Deffe erwarten konnte, fogleich nach bem Weihmaffer ober nach ber Wandlung aus ber Kirche lief.2)

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. bazu: Philipps, beutsche Reichs- und Rechtsgeschichte. München 1845. §. 102—110. S. 245—277.

<sup>2)</sup> De visit. prael. — Seb. Brant: "Gebrachtin ber kirchen."
"Man berff nit fragen, wer die sugen,
By ben die hund jnn khichen schrygen,
So man meß hat, predigt ond fingt;
Ober by ben ber habich schwyngt
Bnd but syn schellen so erklyngen,
Das man nit betten kan noch syngen.

Sagt Seb. Brant: "Dem huß gottes hehlikeht zu stat, Do gott ber herr su wonung hat," so vergaß man diese Würde so sehr, daß man die Kirche, jedenfalls weil die passenheite Localität, zu Schmausereien bei Hochzeiten und ähnlichen Gelegenheiten benützte, in ihr tanzte, sie auch dem Zwecke für Remisen zu dienen widmete. Ferner zog man die heiligen Gewänder an, war unehrerbietig während der Tause seiner Kinder, der Spendung des Ehesacramentes, indem man schwätzte, lachte, scherzte. delbst Bolkslieder wurden in der Kirche gesungen.

Es kann uns auch nimmer befremben, daß bei einem solchen Clerus und einem so belehrten Bolke, das nur so ganz äußerlich christlich war, die manchfachsten schiefen Ansichten über die dristliche Religion, den Werth der Sacramente, den Ablaß herrschend werden konnten und mußten; denn wir würden uns wundern, wenn wir diese Erscheinung nicht wahrnehmen würden. Hier thut es aber Noth, den Seelsorgsclerus von den "Theologen" zu trennen, eine Trennung, welche Wessels sieht einmal macht ("Prediger und Decretisten"). Wan bezieht sich in der Regel auf den Wißbrauch des Ablasses, als wäre insbesondere gelehrt worden, durch den Ablaß werden Sünden und Strasen nachgelassen. Wir behaupten mit allem Nachbrucke, weder die Kirche

So muß man hüben bann bie haten (bas Felb raumen). Do ift ein klappern und ein schwätzen; Do muß man richten uß all sachen, Bnb schnup schnap mit ben holzschuh machen. Do lugt man, wo from Arpembilb ftanb,

Db fie nit well har umbher gaffen Bnb machen uf bem gouch eyn affen.

Solt er (Chriftus) beth offen fund ug triben, Benig ine tolden murben bliben; Er fing gar bid am pfarrer an, Bnb wurt big an ben megner gan."

<sup>1)</sup> De visit. prael.

<sup>2)</sup> Pragm. sanctio.

noch bie Theologen haben dies je gelehrt. Bessel, ber eifrige Betämpfer ber Ablagmigbranche, weiß alle sonstigen aufzuführen und mit unerhittlich barter Critif abzuweisen, aber ben obigen kennt er nicht, auch nicht als die Lehre ber Ablagprediger. Rur ben "vere contritis et confessis" will nach ihm 1) ber Papst Ablag verleihen. Auch in ben Worten Weffel's, bas Bolt sebe in ben Ablaffen "ben unverhinderten Uebergang gur Geligkeit, ber Bapft ben vollkommenen Nachlaß ber auferlegten Bufe," liegt bas nicht; Beffel fpricht beim Ablaffe nie von einem Nachlaffe ber Gunben und ewigen Strafen, also auch bier nicht, als ob bas Bolf mahnte, es murben bie Sunden burch ben Ablaß nachgelaffen. Nach anderen Quellen muffen wir freilich annehmen, bas Bolf glaubte, burch ben Ablag werben zugleich bie Sunden nachgelaffen, und bas ift infofern gang richtig, als basselbe ben Ablag als bas Ziel von Allem hinstellte, Reue und Beichte, die nothwendig vorausgehen mußten, (was auch huß ausbrücklich anerkennt), als Bedingungen jum Ziele betrachtete und bann in bem Riele (bem Ablasse) auch bie Wirkungen ber vorausgebenben Bebingungen (Reue und Beichte) zufammenfafte. Nur so bekommt die Haltung Beffel's einen Sinn; aber wir brauchen auch nicht zu läugnen, daß bie driftliche Gnabenertheilung oft "unvernünftig und unrichtig in ber Predigt" barge= ftellt wurde ,2) nicht zu läugnen, bag insbesondere ber Ablag burch Wallfahrten, Reliquienverehrung, Megftiftungen als eine Bauptfache betrachtet murbe. Man mochte auf solche Weise wohl ben finnlichen, ungebildeten Menschen am leichteften zum Empfange ber Sacramente und zu einer Befferung bes Lebens zu vermögen hoffen; es mochte ein pspchologisch richtiger Blid gewesen sein. Die Strafe ist bem sinnlichen Menschen bas Abschreckenbste, die Befreiung bavon die höchste Wohlthat. bas leistete aber ber Ablaß mit seinen vorausgehenden nothwen-

<sup>1)</sup> De sacr. poenit. S. 808. c. 13.

<sup>2)</sup> Gerson, de vis. prael.

bigen Bebingungen; barum auch bas große Streben nach beffen Gewinnung eine eigenthümliche Erscheinung bes fünfzehnten Jahrhunderts bilbet.')

Freilich schlichen sich auch Digbrauche arger Art ein; allein sie beruhten auf ber Unempfänglichfeit ber Empfänger, wenn sie bie Mefftiftung, bie Bruberschaftsbriefe, ben Gottesbausbesuch u. s. w. an fich ben Ablag bringen ließen;2) wenn Jemand wähnte, trot aller Unbuffertigkeit könne er einen vollkommenen Ablaß gewinnen und nach seinem Tobe aufrecht in ben Himmel eingeben. Go mar es ferner ein großer Migbrauch, Ablaffe auf Taufende von Jahren herumzubieten, förmliche Reliquienträmerbuben aufzuschlagen, wo es bann heu gab, bas unter ber Rrippe ju Betlebem vergraben lag, ein Bein von Balaams Efel, eine Feber von St. Michael's Flügel, ober bie Schuhe von St. Clara.3) "Es gibt freilich Ginige, fagt Chrift. von Stabion, die bie bochfte Frömmigkeit in Erbauung geschmackvoller Tempel setzen, wieder Andere, die auch noch so viele Kriege, Morde, Berletungen reli= giöfer Pflichten, Lafter und Schandthaten eines gangen Lebens für gut ausgeglichen halten, wenn sie irgend ein heiliges Rirch= lein, wenn auch auf frembe Roften haben aufbauen laffen 4). . .

Des gluchen bunt die hepltum fürer, Stürnenstößer, stahionverer (Reliquienhändler), Die nyemant kenn kirchwih verlygen (versäumen), Uff der sie nit bfflich uß schrygen:
Wie das sie füren in dem sact
Das beu, das tief vergraben lagk
Bnder der kruppf zu Bettlebeyn;
Das sie von balams esels behn,
Eyn fäder von sant Michels stügel,
Auch von sant jörgen roß ein zügel,
Ober die buntschub von sant Claren.

<sup>&#</sup>x27;) Sieh 3. B. Thomas von Rempen. l. c. IV. c. 1. — Ban Beilo unten §. 26.

<sup>2)</sup> Wesseli, de commun. sanctor. S. 819.

<sup>2)</sup> Seb. Brant, 1. c "bon betleren."

<sup>1)</sup> In ben Beschwerben ber beutschen Ration von 1522 beißt es:

Auch finde ich keine andere Urfache, warum die driftliche Frommigfeit allenthalben fo febr erfaltet, ermattet und verschwindet, als weil man im Buchftaben veraltet, fich nicht bis zur geiftigen Erfaffung ber beiligen Schrift binburcharbeitet und nicht auf ben Auf Chrifti im Evangelium bort: "Das Fleisch nütt nichts, ber Geist ift es, ber lebendig macht," nicht auf Paulus, ber behauptet: "Der Buchstabe töbtet, ber Beist macht lebenbig." verehreft die Beiligen und freuest bich, ihre Reliquien zu berühren, aber verachteft bas Beste, was fie hinterlaffen haben, ich meine bie Beispiele eines reinen, bemüthigen Lebens. Reine Berehrung ift Maria angenehmer, als wenn bu Maria's Demuth nachahmft. Willst bu bich um Petrus und Paulus verdient machen? Uhme bes Einen Glauben, bes Anderen Liebe nach, und bu wirst mehr gethan haben, als wenn bu zehnmal nach Rom gelaufen wareft. Willst du ben heiligen Franziskus recht hoch ehren? Du bist ein großer Bewunderer bes Gelbes, bift ftreitsuchtig; biefes bring Gott bar, bezähme beine Leidenschaft und sei nach bes Franzisfus Borbild beicheiben. Berachte schmutigen Gewinn, trachte nach ben Butern bes Beiftes, lag ab von bem Streite, überwinde bas Bofe burch bas Gute — biefe Ehre wird jener Beilige höher anschlagen, als wenn bu ihm hundert Wachsterzen anzunbest. Rommt die Ablegung ber einzelnen Laster und die Ergreifung ber Tugenben hinzu, bann will ich auch jenes, mas außerwesentlich ift, nicht tabeln"1) u. s. w.

Allmählig fetten aber bie vielen Abläfffe gegen Gelb und bie anderen Abgaben, welche bei ben verschiebensten Gelegenheiten an die Geiftlichkeit und nach Rom geliefert werben mußten, Für-

Atque his mercium nundinationibus simul et spoliata est aere Germania, et Christi pietas extincta, quando quilibet pro pretii, quod in has merces expenderat, modo, peccandi impunitatem sibi pollicebantur. Hinc stupra, incestus, adulteria, perjuria, homicidia, furta, rapinae, foenora ac tota malorum lerna semel originem sibi traxerunt. Man vergeffe fibrigens das Jahr 1522 nicht.

<sup>1)</sup> Chr. v. Stabion, 1. c.

sten und Volk, die ohnehin durch die husitische Bewegung vielssach eine andere Stellung zum Clerus einzunehmen anfingen, degen ihn und besonders Rom als eine Land und Bolk aussaugende Plage in Bewegung. Die Beschwerden deutscher Nastion zeugen davon und Maher und Heimburg liefern die Belege dazu. Ein solches maßloses Treiben mußte den Clerus nicht blos verhaßt machen, sondern dessen Bildungslosigkeit, wodurch er sich nicht über das Volk erhob, ihn auch um Autorität, sein schmutzisges, gemeines Leben um jede Achtung bringen.

Die Unzucht ist einmal bes Charakteristikon jener Zeit. Die Geistlichkeit, wie die Höfe gaben bas Beispiel, ja die Geistlichen, predigten sie offen,4) warum sollte bas Bolk bavon sich zurück-

<sup>&#</sup>x27;) Höfler, Geschichtschreiber ber hustitischen Bewegung in Böhmen. II. Bb. 1. Th. p. XLII. et seq. — Joa. Huss de ablatione bonorum temporalium a clericis in ber Historia et monumenta Joa. Hus etc. Norimb. 1715. Tom. I. p. 146 et seq.

<sup>2)</sup> So verbot ber Rath von Nitrnherg die Berkundigung bes Ablaffes, welchen 1436 ein Legat bes Concils. von Basel anbot. Binnen einigen Monaten wurden zwei Legaten gesandt und abgewiesen. a. 1437 sette ein dritter mit Milhe die Berkundigung durch. Besonders aber widersprach einer Ablagverkundigung in Nürnberg a. 1480 Theodor Morunger, Dr. theol., Canonikus zu Bamberg und Eichftäbt und Pfarrer zu hos. Sieh heller, Resormationsgeschichte des ehemaligen Bisthums Bamberg. 1—3. heft. S. 15 ff.

<sup>3)</sup> Ric. v. Clem. De ruina Eccl.

<sup>4)</sup> Rayn. Annal. ad a. 1446. Nr. 10. "Cum autem, sicut ad audientiam nostram plurimorum fide dignorum relatione pervenit, in aliquibus ex regnis, seu partibus antedictis, nonnulli presbyteri, aut etiam parochialium ecclesiarum rectores, vel alia beneficia ecclesiastica, etiam dignitates, personatus, administrationes, seu officia obtinentes, aliaeque personae ecclesiasticae pudicitiae laxatis habenis, ac vitam ducentes plurimum dissolutam, concubinas publice tenent, illasque plurimum honorare et (quod deterius fore dignoscitur) ad allegandum eorum in peccato hujusmodi excusationem, actum carnalem etiam inter non legitime conjugatos peccatum non esse, publice asserere, et praedicare non verentur. . ." Dat. Romae ap. S. Petrum. 1446.

halten? Die italienischen Bofe, Rahrstätten ber humanisten, finb befannt burch ihre Buchtlofigfeit; bie nichtitalienischen ftanben in ber Regel nicht nach; ber eine Fürft gablt ungeachtet breimaliger Beirath mehr benn breizehn, ober neben einigen ehelichen einundawanzia (ober zweiundzwanzia) unebeliche Nachkommen, ber andere verftößt seine Gemahlin, weil fie unfruchtbar ift, wieber ein anberer trennt fich, benn es fagt ibm feiner Gemablin Schönheit nicht mehr zu. Die Bapfte legitimiren bie Baftarbe und Beirathen in bie angefehenften Geschlechter find ihnen geftattet. In bem Absetungeurtheil Ronigs Wenzel lefen wir ben Grund, bag er in Bohmen nur ber Schwelgerei und seinen schlechten Dirnen lebte. 1) Es tonnte aber auch nicht anders tommen; schon ber jugenbliche Fürft wurde auf alle Beife mit bem Lafter bekannt gemacht.") Wir wollen übrigens biefes Lafter nicht weiter verfolgen, wir hatten bisher oft genug Beranlassung nehmen muffen, bavon zu sprechen.3) Bebenken wir nur, wie bamale ber apostolische Stuhl befett war, wie ein Bius II.,4) Innocenz VIII., Alexander VI. burch ihren früheren Wandel fich jeben moralischen Ginflug in biefer Beziehung vernichtet ober andere Bapfte wenigstens burch Pflegung ber Sumanisten ben Werth ihrer apostolischen Berordnungen wieder aufgehoben hatten.5)

Der Luxus ber Frauen und Mädchen war in biefer Periode, wo ber Handel besonders blübte, ebenfalls sehr groß. Unter P.

¹) Trith., l. c. a. 1400. S. 309. art. 14.

<sup>2)</sup> Sieh Aen. Sylvii epp. lib. I. c. 105, 122.

<sup>3)</sup> Seb. Brant. "Bon eebruch." Chrift. v. Stadion: "Bann war bie Schwelgerei zügellofer? Bann waren Unzucht und Chebrüche, wann ber Concubinat ber Priefter weiter verbreitet ober ungestrafter?

<sup>4)</sup> Ptus II. verbammte allerbings feine früheren Schandproducte; allein fein Biograph fagt uns, er vermochte fie nicht zu unterbrücken, fie feien burch gang Italien verbreitet gewesen.

<sup>5)</sup> Die Sitten ber bamaligen Zeit tann man gut tennen lernen aus Aeneae Sylvii: Historia de Europa und besonders auch aus seiner Correspondeng.

Martin V. haben wir einen Salzburger Concilienerlaß, in welchem Excommunication allen Laien angefündigt ist, wenn sie nicht für bas ehrbare Betragen ihrer Weiber, Tochter und anberer ihrer Macht untergegebenen Weibspersonen forgen, ihnen zu lange Rleiber und ben Schmuck nicht verbieten. Folgen aber bie Frauen ihren Männern nicht, fo follen fie ebenfalls excommunicirt sein. Die weltliche Macht hingegen soll auf ftrenge Beobachtung ber Constitution bringen. 1) 1430 wurde ber gegen ben Luxus ber Benetianerinen eifernbe beilige Laurentius Juftiniani von ben Bornehmen beim Berzoge angeklagt, ohne etwas zu erzielen. Doch anderes widerfuhr bem Cardinal Urfini von Oftia. Er war Carbinallegat im cisalpinischen Gallien und erließ als solcher, "aus bestimmten und vernünftigen Gründen" ein Decret gegen ben Luxus junger Frauen und Mäbchen. Die Ruwiderbandelnden belegte er mit ber Excommunication. Allein bie Mabchen weigerten fich, ben Luxus aufzugeben und verfielen lieber in die Ercommunication, so daß große Gefahr des Seelenheiles entstand, weshalb man B. Nicolaus V. um Burudnahme biefer feelengefährbenben Berordnung Urfini's bitten mußte. 2) Gerson klagt gegen ben Luxus bes weiblichen Geschlechtes und rühmt als ehrenwerthe Ausnahme die Nürnbergerinen.3)

Die Stubirenben 4) liebten Bergnugen, Effen und Trinfen

<sup>&#</sup>x27;) Rayn. a. 1420. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rayn. a. 1454. 12.

<sup>3)</sup> De redd. debito.

<sup>4)</sup> Schwab l. c. S. 64 fagt von ben Universitätsstubirenben in Paris: "Rach einer Schilberung bes Carbinals Jacob von Bitry waren bie Engländer Trunkenbolbe, die Franzosen stolz und weichlich, die Deutschen wüthend obsehn, die Normanen hochmüthig und eitel, die Burgunder brutale Narren, die Bretannen leicht und unbeständig, die Lombarben habsüchtig, beschaft und seig, die Römer zu Aufruhr und Gewaltthat geneigt, die Sicilianer grausam und tyrannisch, die Brabanter Dieben, die Flamänder Wässlinge. Im hinblicke auf diese Justände nannte Nicolaus von Clemangis Paris ein Babylon, in welchem keiner lange verweile, ohne an Berstand und Gestähl verdorben zu werden."

am meisten, vagirten Tag und Nacht herum, waren ben Bürsgern zur Last und verrückt burch bas andere Geschlecht. Darum gab es auch wenige Gelehrte. 1)

Eine allgemeine Rechtslosigkeit hatte bie länder erfaßt; "bas Recht war gang täuflich; wer Bermögen hatte, fündigte ohne Strafe. "2) Die Bürger lagen gegen ihre herren, Bischöfe, Grafen, Fürften, und biefe unter einander im Rriege; nach feinem Ausgange tamen Stäbte und Befitzungen in die Sande anderer Berren und mit ben Berren wechselten Gesetze und Privilegien. Rönig Wenzel hatte sogar selbst bie Unterthanen gegen ihre Lanbesherren aufgereigt, bie Unsicherheit ber Wege und Strafen begunftigt, eigenmächtig Reichsgebiete veräußert und ben Erlös für fich verwendet, Unschuldige vor seine Curie citirt, um von ihnen Loskaufung burch Gelb zu erzwingen. Schon Sigmund mußte baber eine Reaktion fühlen; man wußte feine Selbftftanbigkeit gegenüber bem Raifer immer mehr geltenb zu machen, eben hatte man ja einen König abgesett. Schon weigerten sich Franken und Schwaben, eine Steuer, welche Sigmund auf Mann und Weib, Sohn und Tochter, Anechte und Mägbe ausgeschrieben hatte, zu leisten.3) — Raubritter und anderes Gefindel gefähr=

<sup>1)</sup> Aen. Sylv. Hist. de Eur. c. 35. S. 429.

<sup>2)</sup> In Befiphalen hatte fich bagegen ein geheimes Gericht (Vetitum) gebilbet. Aen. Sylv. l. c. 36. S. 431. Sieh auch Philips, l. c.

<sup>3)</sup> Solche Weigerungen fanden öfters statt 3. B. a. 1427 bie einer allgemeinen Vermögensteuer, a. 1473 bie der Stellung von tausend reisigen Pferden; a. 1474 bie der Leistung des gemeinen Psennings. Ueberhaupt war das Ansehen des Kaisers dis auf Rull beradgesunken, zumal wenn er ein deutscher Flirst war. Aeneas Sylvius sagt daher mit Recht von ihm: nulla imperatoris potentia est. Tantum ei paretis, quantum vultis, vultis autem minimum, sowie dies K. Maximisian ausdrücklich in seiner Instruction au Ernesten von Belden zum kgl. Tag nach Lindau 1497 bestätigt, wenn er vom Reichstag 1495 zu Worms schreibt: daß er, "so des Reichs Sachen gehandelt wurden, vor der Thur stehen mußte, das doch nie erhört ist, das ein Burgermeister in einer Commun vor der Thur steen soll."

beten bas in ben Kriegen ber Großen, von ben Zehnten und sonstitigen Leistungen noch übrig gebliebene Eigenthum. — Nicht felten wurden Städte und Gegenden burch Berfügung bes Interditts in Berwirrung und aus den ordentlichen gesetzlichen Beziehungen gebracht, selbst oft, wenn nur irgend eine Privatperson ein Bersbrechen begangen hatte. Das Alles machte die Stimmung bes Bolkes immer schwieriger.

Einen beutlichen Beweis von bem angehäuften Zünbstoff unter bem Bolte, von beffen veranberter Anficht rom mittelalterlichen Staate, gibt uns bie Affaire mit Johann von Miklaushaufen in Unterfranten. 1) Schon fein Auftreten und feine Reben, bie er von ber Mutter Gottes erhalten haben wollte, zeugen von ber Stimmung, welche bamals herrschte. Nicht umsonst fingirte er einen Auftrag Mariens, 2) ben Geig, Hochmuth und Ausschweifungen bes Clerus öffentlich zu tabeln; man brauche keinen Bebenten mehr zu geben, sonbern Jebem ftebe es frei, um Gottes willen zu geben, mas er wolle; die geiftlichen wie weltlichen Zehentherren haben tein Recht, fie zu forbern; bie Bedagien, Bolle, bittweifen Exaktionen, Braftationen und Subventionen ber Bralaten, Fürsten und Bornehmen zugleich mit allen Beschwerungen ber Armen follen ganglich aufgehoben werben; Jagben, Fischereien, Wasser= und Holzrecht Reichen wie Armen, Bauern, Bischöfen und Fürften gemeinsam fein. Die Geiftlichen hatten überhaupt zu viel Pfründen. 3)

Es mußte eine starte Strömung (bie huffitische) die Chriftensheit, besonders Deutschland, durchzogen haben, die auch die Mendicanten burch ihre Predigten gegen Pralaten, Begräbniffe

<sup>&#</sup>x27;) Trith. a. 1476. S. 486 ff.

<sup>\*)</sup> Erot ber Mifftimmung glaubte man boch ber kirchlichen Autorität ohne eine Autorifirung von Gott nicht entgegentreten zu durfen.

<sup>3)</sup> Faft bie nämliche Sprache führte Luther, ben Zünbstoff, welcher im Bolle fich fanb, ju feinen Zweden benützenb, ober vielmehr burch feine Lebre entzündenb.

und Zebenten begünftigt hatten, wenn man folche allen bisherigen Rechtsbegriffen entgegenstehende Behauptungen öffentlich sprechen konnte. Die Achtung vor bem Clerus mußte gewaltig gefunten, ihre Corruption ungeheuer gewesen fein; benn ein, zwei bis breitqusend Menschen tamen oft aus Franken, Schwaben, Babern, Elfag, vom Rhein, aus ber Wetterau, aus Beffen, Thuringen, Sachsen, Meiffen zu Banslin. Mit Entzüden borchten fie auf bas vermeintliche Orafel und schon bachten fie baran. gegen Clerus und Fürften bie Befehle Bandlin's in's Bert ju setten. Der Funken erlosch mit ber Hinrichtung Banslin's nicht, bie Unzufriedenheit ber Bauern mahrte fort. Man ließ fich aber auch auf Seite ber Rirche und bee Staates nicht mabnen. Anfang des sechzehnten Jahrhunderts (1502) ist darum bereits ein Bauernaufftand im Bisthum Speier auf's Genaueste organi-Er hatte bie Grunbfate Banslin's zur Basis und wollte nach bem Mufter ber Schweizer (bie schon 1370 einen Pfaffenbrief, b. h. eine Brotestation ber Schweizer wiber ben Migbrauch bes Ansehens bes Clerus verfaßt hatten) 1) sich eine Staatsverfaffung erkämpfen. Man war von ber zuversichtlichen hoffnung befeelt, daß überall Bauern, Städter und Bürger aus Liebe gur Freiheit freiwillig und ohne Zwang gemeinsame Sache machen würden. Allein die Verschwörung wurde vor dem Ausbruche verrathen und unterbrückt. 4) Schlimmer ftand bie Sache bereits 1510, wo auf bem Reichstage zu Augsburg gehn Beschwerben gegen bie Gelbforberungen bes Papstes unter Anderem also motivirt werben: "wenn biefen nicht abgeholfen werbe, könne leicht eine Berfolgung über alle Briefter, ober, wie in Böhmen, ein allgemeiner Abfall von ber römischen Kirche entstehen." 3)

<sup>1)</sup> Miller, Geschichte ber Schweig. Il. 260.

<sup>3)</sup> Trith. a. 1502. S. 589 ff., wo auch bie Artifel ber Berfcwörung angegeben finb.

<sup>\*)</sup> Schon ber Brafibent bes Concils von Bafel hatte Bapft Engen IV. bemerkt, die Beltlichen seien burch die Ausartung und Bugellofigkeit bes

So verzweiflungsvoll indessen bie Lage des fünfzehnten Jahrshunderts, so kritisch die Verhältnisse des deutschen Reiches waren ') und so sehr auch Alles zu einer Reformation hindrängte: nicht Aller Augen waren erblindet, nicht in Aller Herz und Sinn unschristliche Tendenzen eingedrungen. Es gab Männer und Frauen, die in Wort und Beispiel ihre Zeit als eine verdorbene brandsmarkten; die Kirche selbst hat ihre mahnende und warnende, zürsnende und drohende Stimme erhoben und ihr christliches Beswußtsein in Mitte der Verkehrtheiten und Laster der Zeit kundsgegeben.

#### §. 12.

Die befferen Ericheinungen bes fünfzehnten Jahrhunderts.

Wir beanspruchen von ber Kirche bes fünfzehnten Jahrhunsberts, wenn sie auch burch ihre verkommenen Träger unfähig

beutschen Clerus bis auf's Aeußerfte erbittert, und es fei ju besorgen, baß, wenn er sich nicht beffere, bie Weltlichen über ben gesammten Clerus berfallen, wie es (in Böhmen) bie hufften gethan. Böffer, 1. c.

<sup>1)</sup> Höfter, Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte. III. 1. S. 48: "Aber nicht einer Urfache allein und am wenigsten bem Wieberaufleben ber Biffenschaft ift zuzuschreiben, mas in bem Reichthume bes Burger- und Raufmannftanbes, in ber Bracht ber fürftlichen Sofe, in bem allgemeinen Berfalle ber Sitten gelegen war. Bobl finbet fich von bem fluchtigen Griechen Argpropplos, welcher ben reichen Lohn verschlemmte, ben er fich verbient und fterbend feinen Freunden feine Schulben gu bezahlen hinterließ, bis ju bem frechen Gottesleugner Beter Aretinus, eine Reibe von Mannern bier, welche immer offener bas Chriftenthum verleugneten. Derfelbe Beter, von welchem bie Grabichrift befagte, er habe alle Menichen mit beißenbem Sohne verfolgt und Gott nur beshalb nicht, weil er ihm unbefannt geblieben, wurde von ben Fürften und Groffen Italiens geehrt und geliebt. Längst mar bie Beiligkeit ber Gbe foviel ale vernichtet, Scham und Scheu börten an ben fürftlichen Sofen auf; als bas Berberben enblich nicht blos ben Clerus, sonbern auch ben romischen Stuhl erfaßte, erwiesen fich alle Lehren ber Wiffenschaft, wie alle Mahnungen ber Religion und felbft bas Beispiel Einzelner, bie sich vom allgemeinen Berberben frei gehalten, als unzureichenb."

war, die Zeit zu reformiren und zu bessern, Tendenzen und Sitten zu regeneriren, wenigstens so viel mit allem Rechte, daß sie sich ihrer Heiligungsaufgabe für die Menschheit bewußt blieb und dieses Bewußtsein auch auf die folgende Zeit forterbte, die viels leicht die jener unmögliche Resorm und Regeneration glücklicher durchsetzen möge.

Um mit dem Bolte zu beginnen, so sehlte es schon da nicht an mancher Reaktion. Die schlechten Geistlichen waren ohne Achtung, und natürlich; sie waren aus dem Bolke, weder durch Bildung und wissenschaftliche Kenntnisse, noch durch ein sittlicheres Betragen über ihm stehend. Die Schlechteren fanden in ihnen ihre Genossen, die Besseren wandten sich mit Entrüstung von ihnen hinweg zu den doch immer noch etwas höher stehenden Bettelmönchen. Den Messen concubinarischer Priester anzuwohnen, sowie überhaupt kirchliche Berrichtungen von ihnen anzunehmen, widerstrebte das Bolt vielsach. Die Friesen achteten die Keuschheit ihrer Frauen und Töchter so hoch, daß sie keinen Priester ohne Concubine duldeten.

Wir können hieher auch die Literatur zählen, welche ber zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts angehört und die Laster und Verkehrtheiten der Zeit als Narrheiten darstellt. So erlebte z. B. das Narrenschiff von Sebastian Brant in kürzester Zeit trotz seiner ditteren Ironie und beißenden Satyre eine ganze Anzahl Auslagen in deutscher Sprache, in lateinischen und französischen Uebersetungen, und ward Muster einiger Nachahmungen. Leider ist die Satyre nie das fruchtbare Princip gewesen, aus dem eine Resorm hervorgesproßt wäre, sie ist vielmehr immer der Ausdruck eines über seine Zeit entrüsteten, an ihr fast versweiselnden Gemüthes. 1)

<sup>&#</sup>x27;) "Der Katholit" herausgegeben von Dr. Weis. LI. Bb. 14. Jahrg. 2. heft. Febr. S. 157 f.: "Die neuersundene Buchbruderkunft, die basmals in Strafburg mit besonderer Thätigkeit betrieben wurde, gab bem Bolle Schriften unter die Hande, wovon ber Berfasser selbst einige ben

Den mächtigften Wiberspruch fand aber bie verfehrte Richtung ber Zeit im Clerus felbft und jum Theil auch unter ben Wir brauchen nicht bie Reformrufe eines Beter b'Aillb. Ricolaus von Clemange, Gerson wiederzugeben, nicht bie Rlagen eines Bischofs Cracov, Nicolaus von Cusa, Chriftian von Stabion und Anderer, nicht ben sittlichen Ernft, bie würdevolle haltung und Entruftung bes befferen driftlichen Bewußtfeins ber beutschen Churfürften im Absetzungsurtheil bes Königs Wenzel auf's Neue vernehmen zu lassen, die Bemühungen Kaisers Sigismund im Befonderen aufzuführen; wir haben ja noch viel mächtigere Dentmale acht driftlicher Gefinnung und driftlichen Bewußtfeins, bie zu ihrer eigenen Schanbe und Verbammung viele unwürdige und verborbene Beiftliche und Laien auf ben Concilien zu Bifa, Conftanz und Bafel errichten halfen. War es benn nicht bas allge= mein gefühlte Bedürfniß ber Reformation, nicht ber Alp bes Berberbens auf bem Bergen ber Chriftenheit, welcher jene Rufe nach

auftauchenben Schlamm nennt. Es war gleichsam an ber Tagesorbnung, baß jeber Bebant, jebes Magisterlein, bem ein wenig Fähigteit jum fowäten und ichreiben ju Gebote ftanb, feinen verworrenen, lappifchen, oft leibenfcaftlichen Ibeen burch bie Breffe Luft machte. Solche Alugblatter las bas Boll begierig, und ermangelte nicht beim Bein und Bier feine aberwitige Gloffen barüber ju machen. In bie Spottschriften reihten fich schanbliche Abbildungen, Holzschnitte, bie ju Aug und Dhr jugleich sprachen. Bu biefer Stimmung bes Bolles hatten vermuthlich auch bie Brebigten eines Beiler, eines Bifram und bie fatprifden Schriften Brand's und Murner's beigetragen. Diefe Manner batten gwar nicht gur Abficht gehabt, ber Rirche biedurch au fcaben, ba fie ibr.bis an's Enbe treu blieben, und fpater auch bie ihren Abfichten entgegengesetten Birfungen erkannten und bebauerten. Allein fie rugten nach ber Mobe jenes Zeitalters und nicht felten aus perfonlicher Leidenschaftlichleit und in boperbolifden Ausbruden bas Berberbniß ihrer Zeitgenoffen und geiftlichen Collegen, und bies mar, mas bas gierige und ichmähfüchtige Boll und auch ein Theil ber boberen Stanbe wünschten und suchten." Bir beurtheilen biefe Literaturericheinungen nicht nach ber verfehlten Birfung, sonbern nach ber guten Abficht, mit ber fie abgefaßt find, und beshalb reiben mir fie unter biefe Rubrit.

Besserung, jene gewaltige Bewegung ber ganzen Christenheit hervorrief? Einige Nationen, die deutsche voran, glaubten ihre Stimmen für Resorm der Kirche auf dem Concil von Constanz geltend machen zu sollen und übergaben deshalb ihre Bünsche (Pragmatische Sanction). Man fand sich nur unfähig, zu dem Nothwendigen sich zu entschließen, das ausgesprochene Bewustsein zur Triebseder eines neuen, wahrhaft christlichen Lebens zu machen.

Es ware inbessen ungerecht gegen bas Jahrhundert, weinn wir verschweigen wollten, wie von ben Concilien aus ftets eine reformanstrebende Richtung übrig blieb, wie besonders einzelne Brovincialconcilien die ihrigen aus bem Schlummer bes Berberbens fcreden wollten, wie Bapfte, Legaten und Bifchofe bin und wieber in Erlaffen bem Berfalle entgegenzuwirken strebten. wie in Folge bes Concils von Conftanz thatfachlich eine Reformation burch bie Burefelber Congregation nicht nur angeftrebt. sondern in achtundachtzig Abteien und einigen Frauenklöstern erreicht warb, 1) wie Nicolaus von Cusa 2) und seine Gehülfen Bufch und Paulus (auch Abt Abam von Coln) so heilfam zur Regeneration bes Welt- und Orbensclerus, befonbers mit Bulfe ber Brüber bes gemeinsamen Lebens, wirkten, bie beilige Coletta ben Orben ber heiligen Clara in Deutschland, Belgien, Frankreich. Italien und Spanien reformirte, wie endlich fogar eifrige Fürften, wie bie Bergoge von Bürttemberg und Babern, ber rheinische Bfalggraf Friedrich für bie Berbesserung ihres Clerus thätig waren. Besonbers muffen wir hervorheben, daß Nicolaus von Cufa und Gleichgefinnte Ueberhäufung und Migbrauch ber Ablässe, Betrügereien mit bem Beiligsten (a. B. Hoftien, welche bluten sollten) ernstlichst rügten.

Bon Wien melbet uns Aeneas Splvius sogar ben Bestand eines Alosters für bekehrte, feile Dirnen. Sie führten ein ein-

¹) Trith. a. 1417. S. 355.

<sup>2)</sup> Ric. von Cufa verfaßte bekanntlich einen Entwurf jur Generalreform ber Kirche und überreichte ibn Bapft Ricolaus V.

gezogenes, heiliges Leben und nur felten hörte man eine üble Nachrebe über fie, Tag und Nacht sangen sie deutsche Homnen. Sollte aber der Fall eintreten, daß eine aus ihnen zu ihrem früheren Lasterleben zurücksehrte, so wurde sie in die Donau geftürzt. 1)

Selbst an boben Beispielen driftlicher Tugenben feblte es nicht. Wir können von einem Gerson, Nicolaus von Cufa, Bufch, Baulus, von vielen, immer noch beffer gefinnten, für Reformation thatigen Bifchofen und Aebten und Anderen, welche für bie drift= liche Tugend in ihrer Zeit thatig eingriffen, absehen, um fogleich nach höheren Muftern zu schauen. Es begegnet unseren Bliden ein Jacob von Portugal, der lieber fterben, ale dem Rathe feiner Aerzte zum Concubitus folgen wollte, ein Cardinal Dominicus von Capranica, ber nach bem humanisten Boggi tein Weib, auch feine Berwandte, in feinem Sause bulbete; 2) ein Binceng Ferrerius, ein heiliger Laurentius Juftiniani, Dionhsius Carthuf., Johannes Rantius, Johann a fancto Facundo, Dibacus, ein Nicolaus von ber Flue, ein Bring Cafimir von Bolen, Bring Ferbinand von Portugal, eine beilige Catharina von Bologna, eine Beronica, Coletta, Lidwina, Franzista von Rom. Gin beiliger Johannes Capiftranus, Bernarbin von Siena 3) eiferten burch ihre feurige Berebfamkeit gegen ihre Zeit. Auch ein Markgraf Bernard von Baben wird von Tritenheim (a. 1465) ruhmend erwähnt. Er war ftets in jungfräulicher Reufchheit verharrt, am taiferlichen Bofe von beffen Laftern unbeflect geblieben, trug unter seinen Stanbestleibern bas Cilicium, betete und weinte viel, und ging nie schlafen, ohne vorber seinem Caplane gebeichtet zu haben.

<sup>1)</sup> Epp. lib. I. ep. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rayn. a. 1458. 44.

<sup>3)</sup> Dem heiligen Bernarbin von Siena machten bie humaniften ben Borwurf, er prebige bie obscönften Dinge, um seine Buborer bavon gurudguschen.

Ebenso finden wir auch in dem vielleicht am meisten gesuntenen Deutschland durch's fünfzehnte Jahrhundert eine ziemliche Anzahl von Schriftsellern, theils dem Säcular=, theils dem Regularclerus angehörig. Trithemius zählt uns dieselben in seinen Annalen von Hirsau und in seinem Cataloge berühmter Deutschen auf. Am allerwenigsten dürfen wir des in dieses Jahrhundert fallenden auszezeichneten Buches von der Nachfolge Christi vergessen. Nicht minder lang ist die Reihe von Autoren und Schriften, welche Trithemius und Bellarmin in der Kirche aus dem fünfzehnten Jahrhundert überhaupt erwähnen.

Das Bewußtsein von ben sittlichen Forberungen bes Christenthums war noch vorhanden; immer fanden sich noch gute Elemente: von vielen und verschiedenen Seiten wurde Reform gewünscht und angestrebt; Bapfte, wie Bischöfe, allgemeine, wie Particularconcilien wiederholten die Gefete gegen eingeschlichene Migbräuche und Laster; besonders war Nicolaus V. in seinen Legaten für Reform thatig; Fürsten schickten sich zur Resorm bes Clerus und Bolles an; Rlöfter ermannten sich theilweise, und boch tein erfreuliches Resultat. Woher bies? Warum verhallten bie Rufe ber Christenheit so schnell wieber, ohne etwas zu erzielen? Es fehlte an Energie und Nachbruck, womit die Conftitutionen und Concilienbeschluffe gur Execution fommen follten. Bapfte, wie Bischöfe vermochten es nicht über sich, sich felbst erft zu reformiren, ebe fie von ihren Untergebenen basselbe verlangten. Bas man auf ber einen Seite betonte, hob man auf ber anberen wieber auf. So wollten bie Papfte gegen bie Unzucht auftreten. während gerade ihr Hof für die humanistischen Curialen ein großartiger Sammelplat und eine Verforgungsanftalt war für jenes Schlangengezüchte, welches überallbin bas Gift ber Immoralität und Gottlosigkeit spie. Sprach man harte Strafen über bie geiftlichen Berbrecher aus, bie Dispensation fonnte Alles milbern. .— Es war bie Zeit noch nicht gekommen, bas Mag nicht

<sup>1)</sup> De scriptoribus ecclesiasticis von Trithemius und Bellarmin.

wollsommen angefüllt, um endlich eine Eruption unvermeiblich zu machen, die die schlummernden Kräfte aufzuschrecken und durch gewaltige Opposition die rechte Energie zu verleihen vermochte. Lange Brüfungen konnten die. Päpste nicht zum Bewußtsein ihrer rechten Stellung bringen. Man hielt an dem bereits zum Schatten gewordenen Bilde der vergangenen päpstlichen Macht auch im Weltlichen sest und hatte die von Gott wirklich verliehene sür niedrige Zwecke des Geldes und Luxus dis in's Extremste ausgebeutet. So lange es ging, wollte man von dem eingewurzelten Berfahren nicht lassen. Doch waren die bisherigen Mittel nicht starf und radical genug, Gott behielt sich noch eines vor — die Revolution der sogenannten Reformation.

In bas fünfzehnte Jahrhunbert nun, von bem wir ein so trauriges Bild zeichnen mußten, fällt bie Lebenszeit bes Mannes, bessen Leben und Lehre barzustellen unsere Aufgabe ist. Wir geben sofort zu ihm über.

## Zweites Bauptstück.

# Das Leben Wessel's. ')

### §. 13.

Weffel wurde im Jahre 1419 ober 1420 (nach Anderen schon 1400) in Gröningen, wohin sein Geschlecht von Ganssort bei Haren in Westphalen übergesiedelt war, geboren. Sein Geburtshaus steht noch jett in der Herrenstraße und trägt das Familienwappen Wessel's. Er führte den Taufnamen Johannes mit dem Beisate Hermanns, b. h. Sohn des Hermann Wessel;

<sup>&#</sup>x27;) Wir halten uns hier, fo weit es möglich ift, an Ullmann, 1. c. II. S. 290.

ferner ben Namen Ganssort, holländisch Goesevort; ') dann Basilius, wie er vom Cardinal Bessarion in Griechenland besnannt worden sein soll. Wie wir später sehen werden, war Wessel ein Hauptvertheidiger des Nominalismus und wegen seiner Gelehrsamkeit von Bielen hochgeachtet. Dies brachte ihm die Bezeichnung Lux mundi ein. Allein er mußte nothwendig auch Vielen widersprechen, besonders die Gebrechen seiner Zeit tadeln und zeigen, woher der Arebsschaden seinen Ursprung nehme, viele theologische Ansichten, die gang und gäbe waren, als undesgründet zurückweisen, woraus ihm der Namen Magister contradictionis oder auch contradictionum erwuchs. 2)

Der Bater bes Johannes Wessel, Hermann Wessel, war ein Bäcker, die Mutter ein Sprosse der Familie Clantes. Die Aeltern Wessel's starben schon frühe. Eine reiche Berwandte Ottissa ober Oda Clantes nahm den Knaben zu sich und ließ ihm mit ihrem einzigen Sohne gemeinsame Erziehung in Grösningen geben, die beibe nach Zwoll in die berühmte Schule der Cleriker des gemeinsamen Lebens kamen. Der Anstoß zu dieser Uebersiedelung nach Zwoll wird nach einer Handschrift der Münchener Staatsbibliothek Wessel zugeschrieden. Das Buch von der Nachsolge Christi von Thomas von Kempen soll ihn nicht blos zur Fortsetzung seiner Studien in Zwoll, sondern auch in die

<sup>&#</sup>x27;) Den Namen Gansfort erflätte man balb mit "anserum vadum," was am wahrscheinlichften klingt, ba Bessel in seinem Bappen eine Gans führte, balb mit "Gänsesuß," weil er einen Fehler am Fuße hatte, balb als "Gänsegeschrei" von Seite ber Gegner, die ihn zum Schimpf "Gansfortium sive Anserem valde clamosum" genannt haben sollen. Nach diesen hat er gegen die Gebrechen ber Kirche seiner Zeit ein leeres Gänsegeschrei erhoben.

<sup>2)</sup> Wess. Opp. ed. Groning. S. 871. ep. Hoeckii, wo, uns scheint es so, hod sagen will, Beffel habe schon früher Mag. contrad. wegen seines Disputationseifers geheißen; aber jett sei bie Sache ernster geworben, jett verdiene er biesen Ramen wegen seiner hartnäckigkeit im Beharren auf seinen Anstichten.

Nähe bes weithinberühmten Thomas, der eine halbe Stunde von Zwoll auf dem Agnetenberge im Collegiate der Brüder lebte, gezogen haben. Es gelang ihm, von Zeit zu Zeit dessen Umgang zu genießen, und jedenfalls war es die Anziehungsfraft des Mannes gewesen, die in Wessel sogar den Gedanken erweckte, selbst dessen Lebensart zu wählen. Er unterredete sich östers mit Thomas über diese wichtigste Angelegenheit im menschlichen Leben; allein manche zu superstitiöse Uedungen und Gedräuche sollen ihn davon zurückgehalten haben. ')

In Berbindung mit dieser Superstitionsgeschichte, die sich vielleicht auf die Abneigung gegen gewisse unschuldige Gebräuche bes Institutes reduciren mag, bringt man nun einige Anekoten, welche nach obiger Handschrift zwischen Thomas und Wessel stattgehabt haben sollen. Thomas nämlich, wird dort erzählt, eiferte Wessel mit anderen Jünglingen zum Fasten an. Darauf soll er nun die schöne, das Fasten in seiner wahren Bedeutung erfassende Antwort gegeben haben: "Gebe Gott, daß ich stets rein und nüchtern lebe und faste von Sünden und Lastern." Nur Ullmann's Boreingenommenheit kann darin eine reformationseifrige Opposition erblicken. Wir sehen darin nur die Zusammenfassung der ohne Zweisel von Thomas den Jünglingen ge-

<sup>1) &</sup>quot;Visus semper sibi est, quaedam nimium superstitiosa in illo coenobio animadvertere; itaque cunctabundus omnia egit haud dubie alio illum dirigente." — Uebrigens ist bie Hanbschrift eine protestantische Sammlung biographischer Notizen und, wie Ullmann vermuthet, die Urschrift bes bekannten bremischen Reformatore Parbenberg. Wir müssen baher mit der größten Borsicht versahren. Superstition war der gelindeste Ausdruck der sogenannten Reformatoren für den katholischen Glauben. Hatte nun Luther einmal Wessel sitz seinen Borsäuser erklärt, so mußte man selbstverständlich diesen hervorragenden Mann auch schon in seiner Jugend gegen die Superstition eisen Lassen. Dies ist um so wadrscheinlicher, als die biographischen Notizen-Auszeichnungen mündlicher Aussagen lange nach dem Tode Wessels's zur Zeit der pochsten Gährung der Gemüther durch die Reformation sind.

schilberten geistigen Früchte, welche aus bem Fasten hervorgehen. — Die andere Anekbote müssen wir aber gerabezu als falsch bezeichnen. Auf die Aussorias des Thomas, des eifrigen Berehrers Maria's, sich dieser in kindlicher Ehrfurcht in Schutz zu geben, sagte Wesselfel: "Bater, warum führst tu mich nicht lieber zu Christo, der doch alle Mühselige und Beladene zu sich ruft?" Insofern man auch in diesen Worten Opposition sucht, erklären wir sie geradezu für falsch. Unser Grund ist die glühende Berehrung Wessels gegen Maria, wie wir im Anhange dieser Arbeit beweisen werden. ') Die Berehrung gegen sie ist dei ihm so groß, daß man sie nirgends gesteigerter sindet. Der einzige Weg, um diese Erzählung in ihrem oppositionellen Charakter zu halten, wäre die Annahme, Wessels sein seiner Jugend oppositioneller und reformatorischer gesinnt gewesen, als in seinem Alter, was freilich Ullmann auch behauptet. <sup>2</sup>)

Noch schlimmer steht es mit dem reformatorischen Einfluß, welchen Bessel auf Thomas bei Abfassung und Correktur seiner Schriften geübt habe. Wie für obige Anekdoten, so haben wir auch für diese Angabe keine sichere Beglaubigung. Harbenberg's Aussage ist als eine spätere, bereits in Parteistellung abgefaßte, ohne Gewicht; vielmehr bringt die Bermuthung Ulmann's, daß sich dieser Einfluß besonders an der Nachsolge Christi zeige, insem sie "reiner von manchen Bestandtheilen des damaligen Ras

<sup>1)</sup> G. unten: 3weiter Theil. Anhang. §. 29.

<sup>3)</sup> L. c. S. 642: "Er (Weffel) bekennt sich entschieben zu ber Lehre von der absoluten Jungfrauschaft der Maria auch nach der Seburt des Erlösers, er betrachtet das Andenken an die Mutter Gottes nächst dem Andenken an Gott und den Sohn Gottes als wesentlichen Bestandtheil der Frömmigkeit und vergleicht diesen innerlichen Berkehr mit der durch das Abendmahl begründeten Gemeinschaft Christi, er zeigt sich also hierin, obwohl er in der Jugend gerade von diesem Punkte aus dem älteren Freunde opponirt hatte, doch im Berlause des Lebens als einen treuen Jögling des Thomas von Kempen, wenn gleich für ihn die Marienverehrung nicht die gleiche Bichtigkeit und praktische Bedeutung (?!) hat, wie für diesen."

tholicismus ift. als andere Schriften bes Thomas" - bie ohnebies verbächtigen Motizen Barbenberg's felbft in's größte Gebrange. Nach ihnen war die Nachfolge Chrifti schon verbreitet und Wessel batte sie schon in Gröningen vor seiner Ankunft in Awoll gelefen, ja fie mar ber Impuls jur Fortfepung feiner Stubien in Awoll: 1) bennoch verfaßte wiederum nach Harbenberg Thomas die Rachfolge erst zur Zeit ber Ankunft Weffel's in Zwoll, 2) ober gar, nach einer Ranbgloffe Barbenberg's in ber Minchener Sanbschrift, erft später auf Grundlage einer von Beffel felbft verfaßten Nachfolge. Nach ber letten Angabe foll bie Nachfolge bie Doctrin Weffel's fein und Thomas von Weffel gelernt haben. Da nun diese Bemerkungen Harbenberg's so sehr differiren, so können sie wohl für die Bestimmung des Autors ber Nachfolge von keinem Belange fein; im Gegentheil mochte bie Bermuthung am Plate fein, Harbenberg fei von Anfang an beftrebt gewefen, seinen vermeintlichen Reformator vor der Reformation recht boch gu ftellen, ihn fcon in seinen Studienjahren einen reformatorischen Einfluß auf Thomas von Rempen üben zu laffen. Randgloffen sollte ber frühere Versuch noch verbeffert werben. War es gelungen, Wessel als einen Reformator vor ber Reformation ber Welt vorzumalen, warum nicht auch ihm die eigentliche Autorschaft ber Nachfolge zu vindiciren und Thomas nur ju einem Ueberarbeiter bes Wessel'schen Dialoges ju ftempeln?

Geradezu lächerlich muß es aber erscheinen, wenn Ullmann schreibt: "Dabei war Wessel in seiner beginnenden Opposition, gerade weil sie auf lebendiger Frömmigkeit ruhte, nicht eng und

<sup>&#</sup>x27;), Monstrabant quoque illi viri scripta plurima piissimi viri D. Thomae Kempis, cujus praeter plurima alia etiam extat opus aureum de imitatione Christi, ex quo libro Wesselus fatebatur se primum gustum verae theologiae percepisse, eoque accensum, ut Zwollas admodum adolescens pergeret, ut rudimenta artium disceret simulque (ex intervallo) uteretur consuetudine piissimi patris Thomae"...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,,Scribebat ea tempestate Thomas librum de imitatione Christi, cujus initium est: Qui sequitur me, non ambulat in tenebris."

ftorrig, fonbern frei und unbefangen. Er ließ fich auch etwas feinem Sinne nicht gerade Entsprechenbes gefallen, wenn es nicht bas Wefen betraf. Er machte bie Sitten ber Brüber vom gemeinsamen Leben, so weit es seine Lage forberte, mit, und ließ fich feinen Scheitel fcbeeren und trug die bei ben Schülern gewöhnliche Aleidung mit einer Kapuze." Man sieht hier recht beutlich die fleinliche Sucht und bas angftliche Streben, ben Reformator vor der Reformation schon als Schulknaben refor= matorisch auch in Bezug auf Rleibung auftreten zu sehen. aber Beffel in biefer Beziehung nichts zu reformiren wußte, fo muß es als ein Zug beroischer Resignation gelten. — Die Sache verhielt fich aber folgenbermaßen: Beffel hatte als Schuler ber ersten ober zweiten Classe bereits solche Fortschritte gemacht, bag er als Lector ober als Submonitor der Tertiarier im "kleinen Saufe" aufgestellt warb. Tropbem, wird nun bemerkt, trug er ben Sabit ber Schuljugenb. Es scheinen nämlich bie Lectoren und Submonitoren eine von ben Schülern verschiedene Rleibung getragen zu haben, was um so wahrscheinlicher ist, ba ja "viele Laien und Cleriter Submonitoren ber Scholaren maren.". Weffel war aber Schüler und Lector zugleich. So macht man aus Nichts reformatorische Opposition ober Resignation!

Der große Zubrang zu ber Schule in Zwoll machte es nöthig, daß von den Schülern mehrere Häuser bewohnt werden mußten. Wessel wohnte, wie schon erwähnt wurde, mit ungesähr fünfzig Mitschülern im sogenannten "kleinen Hause." Hier nun trat er mit seinem Stubennachbarn, einem ehemaligen Maler und Goldschmied, Johann von Cöln, in nähere Berbindung. Durch ein Wandsenster, das beider Stuben verband, gaben sie sich gegenseitige Belehrungen und Unterweisungen bald in Wissenschaft, bald über innerliches Leben. Bon nun an treffen wir Wessel an der Universität Cöln. Wie aber der Abgang desselben von der Schule zu Zwoll statthatte, ist ungewiß; jedenfalls mußer des Resormators vor der Resormation würdig gewesen sein. "Wir erfahren, daß er, seiner eigenthümlichen Geistesart gemäß,

schon bamals, vielleicht selbst in den Lehrstunden, abweichende Meinungen vortrug und sich dadurch Widersacher zuzog. Dieß soll ihn veranlaßt haben, eine Vertheidigung für sich zu schreiben und Zwoll früher zu verlassen, als er wohl sonst gethan haben würde;" benn, schreibt eine ebenso unzuverlässige Quelle, wie Hardenberg's diographische Notizen: "Weil man unserm Weiseld begunte, beschwerlich zu fallen, daß er auch genöthigt ward, eine Apologie für sich zu schreiben, ging er von Zwoll weg." ') Wir könnten vielleicht gerade so gut vermuthen, man wollte Wessels süchtigkeit um jeden Preis gewinnen, er hingegen weigerte sich bessen und setzte seine Gründe schriftlich auseinander. Doch wir überlassen das Conjecturenmachen Anderen.

In Söln wurde Wessel in die Laurentiusburse aufgenommen, welche Laurentius Berungen, Professor der Theologie in Söln und zugleich Pfarrer in seinem Geburtsorte Gröningen, gegründet hatte. Bon diesem Manne hat Harbenberg als sehr merkwürzdiges Charakteristicon ausbewahrt, daß er sich rühmte, Hus mit eigener Hand in's Feuer gestoßen zu haben, so daß man freilich seufzen muß, weil Wessel, dieser reformatorische Kopf, in solche Hände gerieth.

In Söln nun wurde das realistische Shstem vertreten und es mag etwas daran sein, daß Albert der Große und Thomas von Aquin die dort herrschenden Autoren waren und deren Kenntniß verbunden mit dialektischer Gewandtheit besonders von den zu Graduirenden gesordert wurde. Der Natur Wessel's mußte es namentlich zusagen, durch Disputiribungen ein gewandter Dialektiker zu werden, und wir werden in der That sehen, in welchem Grade er sich dazu ausgebildet hatte. Wit einem gewissen Selbstbehagen spricht er von den wissenschaftlichen Scheinkämpfen, die er oft, aber ohne Hartnäckigkeit, bestanden.

<sup>1)</sup> Benthem, hollanbischer Rirchen - und Schulenstaat. P. II. C. IV. S. 178. bei Ullmann.

Dabei foll er bie Mosterbibliotbeten, vor Allem bie ber Benebittiner, fleißig befucht, fich viel mit Rupert von Deut befcaftigt, und aus allen Büchern, namentlich aus Rupert, Excerpte in ein Collettaneenbeft ("mare magnum" von ihm genannt) ge-Nathrlich that er bas alles nur im reformatoris fammelt baben. ichen Interesse! Aus biesem "mare magnum" bat Sarbenberg einige Stellen nur erhalten, Andere follen in bie Schriften: "Bon ben Urfachen ber Incarnation" unb: "Ueber bie Größe bes Leibens bes Berrn" übergegangen fein. Jebenfalls ift es aber "eine ju weit getriebene und lächerliche Tenbeng, wenn g. B. Ullmann und Muurling es bochlich bebauern, bag bie Jugendercerpte Beffel's, bie er bei feiner Lectlire machte, verloren gegangen feien, ober bag 3. B. Barbenberg jebe Disputation Beffel's, von ber uns nicht einmal ber Inhalt bekannt ift, als ein wichtiges Namentlich soll Weffel seine Anficht von Zeitereigniß binftellt." ber Euchariftie aus Rupert geschöpft haben. Mögen übrigens einige Zeitgenoffen, spater Bellarmin, Basquez und Andere, Rupert beschulbigt, Schrödh und Reander ibn gerühmt haben, baß er die Transsubstantiationslehre verworfen und nur eine impanatio im Sinne Luthers angenommen habe; mag Bellarmin Rupert sogar im Sinne Berengars behaupten lassen, ber mabre und wirkliche Leib Chrifti werbe nur von den Glaubenden genossen, womit fogar bie objective Realität bes Leibes Chrifti im Abendmahle in Frage gestellt ist: so muffen wir schlechthin behaupten, diefe Ansicht beruhe auf Unkenntnig ber Schriften Ruperts. Er ift gang orthodox und felbst bie zu seiner Berbachtigung ausgehobenen Stellen geben genau erwogen keinen haretischen Sinn. 1) Ware barum bie Berbindung, in bie man Wessel mit Rupert bringt, wahr, so mußte jener biesen nicht er= faßt haben; allein wir werben auch Weffel in einem gang anderen Lichte barzustellen vermögen. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. Scharpff, Freib. Rirchen-Lexic. Art. "Rup. von Deut."

<sup>2)</sup> S. unten: 3meiter Theil. §. 25.

So viel kann immerhin behauptet werben, Wessel hatte in Eöln seine Reformationsgesinnungen noch nicht gewaltig verrathen; benn er erzählt uns selbst, daß er als ein ganz "singu-lärer Rämpe" ber Realisten, was aber gerabe die damals als orthodox geltende Richtung der Colner war, ausgerüstet mit der Renntniß der griechischen und hebräischen Sprache!) nach Paris ging, um dort eine resormatorische Thätigkeit unter den Rominalisten zu Gunsten der realistischen Richtung zu eröffnen.

Die Universität Baris war während bes Schisma und im fünfzehnten Jahrhundert ber hervorragenofte und gewichtigfte Bunkt theologischer Gelehrfamkeit. Nicht blos, daß die übrigen Univerfitaten allerorts auf ihr Botum boren mußten, fie bilbete mabrend bes Schisma und vorzüglich in ben Concilienangelegenheiten, fo zu fagen, die bochfte und lette Inftang in ber Chriftenheit. Bobin fich bas Botum ber Universität Baris entschieb, ba, glaubte man, muffe bas Recht fein. Darum feben wir auch beren Professoren, ben Rangler Gerson voran, an ber Spite aller firchenreformatorischen Bewegungen im Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts ftehen. Welche Rolle fie auf bem Concil von Bafel spielten, ift allbekannt.") Ja sogar in bas theologische Shitem ber frangofischen Gelehrten war biefe Stellung ber parifer Facultät übergegangen. Man findet nämlich in Gerfon's und ber Gleichgefinnten Schriften eine Instang in Glaubenssachen, fogar über ber Entscheibung bes Papftes (und felbft bes Concils), ebenso eine folche für bie Beltung papftlicher Constitutionen ben

<sup>&#</sup>x27;) Beibe Sprachen soll er von Mönchen gelernt haben; ebenso chalbäische und arabische Sprache. Es ift dies möglich, da an verschiebenen Universitäten bereits die chaldäische und hebräische Sprache gelehrt wurden. Ebenso hatte schon Aimericus, Dominisanerordensgeneral, zur Zeit Clemens V. verordnet, daß in jeder Ordensprovinz ein Aloster bestimmt werde, wo das Hebräische, Arabische und Sprische gelehrt werde.

<sup>2)</sup> Ale Beleg f. Bulaeus, Historia Universitatis Parisiensis. V., wo bie einschlägigen Aften mitgetheilt finb.

Theologen zugesprochen, und als die unter ben Theologen Stimmberechtigtften stehen immer die Parifer oben an.

Allerdings haben die Parifer Theologen das Berbienft, am meisten und fraftigften für bie Reformangelegenheit aufgetreten gu fein: allein ihre Thätigkeit und Stellung wurde eine extreme. Gerade fie find theilweife bie Urheber und bie einflugreichsten Berfechter ber antipapistischen Tenbengen ber Concilien zu Conftang und Basel; fie bie eigentlichen Bater bes in seinen Consequenzen fo bestructiven Sates, bas Concil stebe über bem Papfte und erhalte seine Autorität nur von Gott. Durch biesen Sat und beffen langwierige Berfechtung burch bie Concilien war ein Bahrungestoff in die Chriftenheit geworfen, ber nie gang mehr zur Rube tommen follte, bis eine burchgreifenbe Reformation zu Stande gebracht fei. Dazu kommt noch die eigentliche Stellung ber französischen Universitäten, ba bie französischen Theologen schon langer mehr ober minber im Interesse ber allerchriftlichsten Rbnige ftanden. Hier sind nicht blos einzelne Bertreter jener conftang bafeler Tendenzen zu finden, die nach ihrem wiffenschaftlichen Dafürhalten biefelben vortragen zu sollen glaubten, sondern wir sehen nach bem Gutachten der pariser Universität und bes Parlamentes burch ein königliches Mandat vom Jahre 1437 fogar alle Theologen zur Berfechtung berfelben gesetlich verpflichtet. Die pragmatische Sanction war aber für Frankreich gewissermassen eine Autorisirung Gersons, ber ber bervorragenbste Berfechter jener war, fo daß beffen theologische Grundsage mach= tig bas fünfzehnte Jahrhundert beherrschen.

Der Nominalismus erhielt baburch auch eine gewisse Rechtfertigung. Abgesehen von der Ansicht, daß derselbe "eine größere Bereinbarkeit mit dem Lehrspsteme der Kirche" biete, ') hatte er durch seine Zurückziehung auf das Gebiet des Glaubens, durch sein Mißtrauen gegen die dialektischen Entwicklungen der Reali-

<sup>1)</sup> Schwab, l. c. S. 291. — Nach bem kgl. Rescript gegen ben Rosminalismus a. 1473 gilt bies vom Realismus. Bulaeus, l. c. S. 708.

sten und seine Geltenbmachung, man bürfe nur die nothwendigen Consequenzen aus der heiligen Schrift (und Tradition nach Wessel) annehmen!) und müsse die primitide Lirche besonders berücksichtigen — eine bestimmte Verwandtschaft zu den resormatorischen Bewegungen des Jahrhunderts, wiewohl in Frankreich sogar der königliche Wille in diesen Punkten einheitliche Bestredungen geschaffen hatte. Die vorzüglichsten Vertreter der resormatorischen Ideen waren auch Nominalisten, wie ein Peter d'Ailly, Nicolaus von Clemange, Gerson, sowie der Nominalismus überhaupt in Frankreich viele Anhänger hatte. Freilich konnte das gemeinsame Interesse für die eigentlichen resormatorischen Ideen nicht hindern, die früheren realistisch-nominalistischen Streitigkeiten hervortreten zu lassen.

Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts waren sie mit erneuerter Heftigkeit entbrannt. Paris als der Hauptschauplatzgog alle kampflustige, strebsame Geister an sich. So auch Wessel. Er schlug sogar einen ehrenvollen Ruf an die Universität Heidelberg<sup>9</sup>) aus, um den Streitigkeiten in Paris anwohnen und in ihnen auch eine Lanze brechen zu können. Er hielt sich für einen so "ganz einzigen Kämpen" für die Sache des Realismus, daß er mit einer gewissen Siegeszuversicht nach Paris ging, um zwei berühmte Lehrer seiner Nation daselbst, Heinrich Zomeren und

<sup>&#</sup>x27;) Gerson: "Cujus (Occam) solius autoritati non oportet inniti, quamvis fuerit egregius theologus, sed innitendum est rationibus suis, pro quanto robur et autoritatem accipiunt a. s. scriptura, cujus contemptus cum suis professoribus saepe duxit et ducit in errores." Opp. II. 305.

<sup>2)</sup> Er hatte fich wohl früher icon von Coln aus nach heibelberg begeben und in ber Artiftenfakultät Einiges vorgetragen, ohne jedoch eine Berufung als Professor erhalten zu haben, weshalb er auch für seine Borträge kein Stipenbium erhielt. Seine Absicht war einzig "Erprobung sowohl ber Schule als seiner selbst" (experimentum et scholae et sui ipsius). Diese Reise, von der Wessel selbst (Scal. Med. I. c. 17. S. 216) spricht, fällt vor seiner Berufung nach heibelberg und sein Aufenthalt dasselbst ift jedenfalls der von harbenberg und A. vor seiner Reise nach Paris (aber irrig in Folge der Berufung bes Pfalzgrafen) erwähnte.

Nicolans von Utrecht, von den Formalisten hinweg auf Seite der Realisten zu bringen. Er hatte seinen Weg über Löwen, wo er einige Boic mit Disputationen zugebracht haben soll, gesnemmen (o. 1452—1454, in einem Alter von zweiundbreißig bis breiundbreißig Jahren).

Mit Begeisterung ging Weffel sogleich in bie Rampfe ber Realisten und Nominalisten ein; aber bald mußte er die Erfahrung machen, bag eine Bartei, wo fie nicht felbft auftritt, (wie in Coln), leichter von den Gegnern critifirt und widerlegt wird, als wenn fie in lebenbigem Worte ihre Sache führt. Darum gesteht auch Wessel: "Das (Unternehmen) war nun allerdings ein Uebermuth von mir. Aber ba ich im Zusammentreffen mit ben Stärkeren meine eigene Schwäche fühlte, bin ich, ebe brei Monate verflossen, von meiner Denfart abgegangen und habe balb mit allem Fleiße bie Schriftsteller zusammengesucht über bie Bucher bes Scotus, Maro und Bonetus, die ich als bie besten in jener Dentweise kennen gelernt hatte. Aber auch damit nicht aufrieden, habe ich, ebe ein Jahr vergangen mar, feit ich ben Weg bes Scotus eingeschlagen und ba ich hier bei genauester Aufmerksamkeit noch größere Jrrthumer entbeckt, als in ber Denkart der Realisten, noch einmal ftets bereit zur Belehrung meine Unsicht geanbert und bie Partei ber Nominalisten ergriffen. Wenn ich aber, offen gestanben, bei biesen etwas bem Glauben Biberfprechendes finden würde, so ware ich heute entschlossen, entweber zu ben Formalisten ober Realisten zurückzukehren."

Daß vor und während dieser Zeit bei Wessel schon gesgründete Reformbestrebungen gesucht werden müssen, widersspricht dessen ganzem Entwicklungsgange. Er hatte erst an sich selbst zu resormiren. Er war eben aus dem Kreise, wo der Realismus herrschte, herausgetreten und hatte seinen Blick auf einmal nach dem Gebiete des Nominalismus, das jetzt wirklich vor ihm lag, geworfen. Es war gleichsam eine neue Welt, welche sich vor seinen Augen aufthat. Sich selbst zu orientiren, sich zu überzeugen, wo die solidere Wissenschaft sei, galt es nun. Erst

nach einem Eineinviertel-Jahr langen Kampfe, ben er mit und in sich selbst burchsocht, gelangte er zu einer bestimmten Rube im Nominalismus.

Wir behaupten nun freilich nicht, baf Bessel, mabrent ber Beit biefes Rampfes nicht mit Aufmerkfamkeit bie an ber Univerfität bäufig (und officiell) gepflogenen Berhandlungen und Disputationen') über ben Umfang ber papftlichen Gewalt, bes Bapftes Infallibilität, bie Migbrauche in ber Rirche und an ber Curie verfolgt haben foll; allein daß er über diefe Fragen bereits seine Anfichten festgestellt und abgeschlossen hatte, reformatorisches Borgeben bekunden konnte, ist ganz unbegründet. Er fagt une felbit, bag er noch ju Angere gegen ben Professor Rabineus die Infallibilität bes Papftes vertheidigte, biefer ibn aber eines Besseren belehrte, ba ja ber Jrrthum bes Papstes in und aus ben Decretalen erwiesen werben könne. "Berbielt es fich fo, so ware unser ganges Fundament falfch." 2) Wir begreifen biefe Borte um fo beffer, wenn wir uns an bie zu erceffibe Auffassung ber Infallibilität bes Bapftes (und ber Bralaten für fich!) erinnern- und wie bieselbe mit ber Frage zusammenbing, ob bas Concil über bem Papfte stehe. Wie nun Rabineus bie Läugnung ber Infallibilität bes Papftes als bas Funbament ber frangofischen Theologie binftellt, mit bem alle ihre Bebauptungen fteben ober fallen, so feben wir Wessel wirklich, nachbem auch er basselbe angenommen hatte, von ihm aus alle seine eigenthümlichen Lehren über ben von Gott instituirten Bavft. über Sündennachlaß, Ercommunication, Leitung der Kirche durch ibn u. f. w. meistens in Uebereinstimmung mit ben frangofischen Theologen beduciren.

Bulaus") zählt Wessel unter bie berühmten Acabemiker von Paris (im fünfzehnten Jahrhundert), ber sich bei ber philosophi-

<sup>1)</sup> Bulaeus, V. a. 1464. S. 666.

<sup>2)</sup> De sacr. poenit. S. 780.

³) L. c. S. 918.

schen und theologischen Facultät auszeichnete. Bon Lehren, in welchen er mit den französischen Theologen differirte, weiß er nur zwei aufzuführen; er soll nämlich als "ausgezeichneter Docent der Theologie" zu Basel c. 1470 Einiges allzu frei über das Purgatorium und die Indulgenzen vorgetragen haben. Im Grunde genommen müssen wir diesem Urtheile auch beipflichten, theils in Anbetracht seiner ganzen Lehre, theils nach Wessel's eigenem Geständnisse; denn andere Lehren, wie daß "ihm die Tradition, die Hierarchie etwas . . . . fälschlich Eingeschobenes war," daß "vermöge des allgemeinen Priesterthums auch der geringste Christ Priester ist," kennt Wessel nicht.

Obschon Beffel fpater gang Rominalist war und nicht blos glaubte, ber Nominalismus gefährbe ben Glauben nicht, sondern in ihm seien allein consequente Denker zu finden, fo war er entfernt nicht ein Nachbeter Anderer. Er, wie andere No= minalisten, ift sich bewußt, nicht in Allem ben nominalistischen Anfichten zu hulbigen. Der Nominalift Bod wirft Beffel feine Singularitätensucht vor und glaubt, er trage mit Recht ben Namen "Meister bes Wiberspruchs"; bagegen Hagt er offen über "bie gemeinsame Unachtsamkeit ber Rominalisten, baß fie gegen bie Autorität ber Alten in ber primitiven Rirche bas Reinigungefeuer nicht von bem Straffeuer unterscheiben," sowie über bie "Diffibenz und Discobarenz ber Worte," welche fich gegen bie logische Strenge ber nominaliftischen Schule beren Anhanger in Bezug auf den Ablag erlauben. 1) Trot seiner Anbanglichkeit an bem Nominalismus gahrte es beftanbig bis an fein Lebens= enbe in thm (parturio intra me).

Wie lange sein Aufenthalt in Paris währte, wie er bort lernend und lehrend sich beschäftigte, läßt sich nicht näher bestimmen, da zuverlässigc Angaben hierüber sehlen. Ullmann bestimmt ben Aufenthalt in Paris auf ungefähr sechzehn Jahre. Als seine Lehrer nennt Wessel selbst die Formalisten Heinrich von

<sup>1)</sup> S. Wess. 850 n. c. 8. S. 890

Zomeren und Nicolaus von Utrecht; bann Wilhelm be Phalis, Johann von Brüffel und Johann ben Picarben. 1473 (also nach seiner Rückkehr aus Italien) verbindet sich mit ihm Johann Reuchlin und auch Rudolph Agricola (Buläus läßt den Ersteren schon 1470 einen Zuhörer Wessel's in Basel sein). Das Bershältniß Wessel's zu beiden jungen Männern war das eines Rathgebers und Ermunterers zum Studium, besonders der hebräischen Sprache. Auch mit dem Cardinal Bessarion und dem Minozritengeneral Franz von Rovere, späterem P. Sixtus IV., welche sich längere Zeit in Paris befanden, soll Wessel in freundschaftslichem Berhältnisse gestanden haben. Er selbst erwähnt nichts davon, wiewohl er östers von P. Sixtus IV. spricht. Deshalbschwächt Ullmann seine frühere Angabe (S. 343) später (S. 352) wieder dahin ab, Wessel "war vermuthlich mit Franz von Rovere in Paris schon bekannt gewesen."

Nach manchen Wanderungen an andere Universitäten und nach Rom, wo er 1470 und 1471 fich befindet, treffen wir ihn 1473 wieberum zu Paris. Bei 'bem in biefem Jahre ftattgehabten königlichen Berbote ber nominaliftischen Doctrin, bem zufolge dieselbe für "weniger nütlich und angemessen für die Erbanung ber Kirche und bes katholischen Glaubens und bie Bilbung ber Jugend, als die realistische gehalten wurde," 1) läßt Bulaus Weffel nicht als einen Bebrücker ber Nominalisten, wie Ullmann anzunehmen scheint,2) sondern in einer viel ehrenvolleren und ausgezeichneteren Stellung auftreten. Die Dignität ber Universität Paris soll burch bie Barbarei ber für bie nominalistische und realistische "Sette" fampfenden Philosophen und Theologen verdunkelt, ja ganglich erloschen gewesen fein. Um fie nun zu ihrer früheren Dignitat wiederzuerheben, bebiente fich ber Bischof Boucard von Avranche bes Wessel.3) Könnten wir

¹) Bulaeus, l. c. a. 1473. S. 708.

<sup>2)</sup> L. c. S. 836.

³) L. c. S. 918. Ejus (Wesselii) opera usus est Boucardus Epis-

andere Nachrichten bafür noch anführen, so würden wir schon ben frangöfischen Sifteritern be Thou und Mezerab zustimmen, wenn fie Beffel eine ausgezeichnete Thatigleit an ber Universität Baris (ber eine nennt ihn Restaurator berfelben unter Ludwig XI., ber andere Rector) juschreiben. Die dronologische Unhaltbarkeit, welche Ullmann (S. 337. Note) behauptet, würde uns taum von unferer Annahme zurudbringen. Allerdings war Beffel nach eineinvierteljährigem Aufenthalt in Paris Rominalist geworden, allein er wahrte sich immer noch seine Selbstftanbigkeit und nahm mehr eine vermittelnbe Stellung' zwischen Rominalismus und Realismus ein, wiberfprach beiben Barteien, weil er eben über beiben ftanb. Und gerabe einen folden Standpunkt über beiben Barteien weift ihm Bulaus an. Am allerwenigften konnen wir mit Ullmann biefe Angabe bes Bulaus "als ein zur Anschwärzung bes aus anberen Urfachen mißfälligen Mannes erfunbenes Mahrchen betrachten." Ohne Grund fieht auch in biefer auszeichnenden Stellung Weffel's Ullmann einen Schimpf auf ben Charafter bes Reformators vor ber Reformation geworfen. für ben es freilich ehrenvoller gewesen ware, wenn bie Angabe von seiner Vertreibung aus Paris gegründet ware. Natürlich; bie von Bulaus bem Weffel zugefdriebene Stellung würbe ibn einmal als einen in Glaubensfachen unverbächtigen Mann zeigen. bann aber, wie Ullmann wähnt, als Bebrücker ber "reformations"=freundlichen Nominaliften.

Ueber ben Grund Wessel's, nach Italien und Rom zu reissen, haben wir keine Notiz. Bielleicht zog ihn die Wissenschaft Italiens an, um "ben griechischen Aristoteles in Griechenland" zu lesen. Sbenso unnuterrichtet sind wir über seinen Aufenthalt daselbst. Nur drei Data sind vorhanden, von denen das erste sich auf eine Einsadung bei Heinrich Dalman, Kammerherrn des

copus Abrincensis in restituenda dignitate Academiae Parisiensis, quam Philosophorum Theologorumque pro Nominalium et Realium sectis digladiantium barbaries obscurarat et pene extinxerat."

Während bes Mahles, an bem auch B. Baulus II., bezieht. feine Lehrer Wilhelm be Phalis, Johann von Briffel und Johann ber Bicarbe theilnahmen, wurde er veranlagt, seine Ablagtheorie vorzulegen. Der Kammerherr soll übrigens geantwortet haben: "Das fei nichts Reues." Auf gleiche Weise sollen fich viele Curialen ausgesprochen haben. 1) - Die ohnebies ungenitgend bezeugte Anetbote, wo Beffel Sixtus IV. bei feiner Erbebung eine moralische Borlesung gehalten und fich nur eine griechische und bebräische Bibel von ibm erbeten baben foll, bat au febr ben Charafter jener tenbengiöfen Geschichtsfabrication an sich, wo ber Reformator vor der Reformation diese bereits baburch anticipiren follte, bag er ominos genug vom Papfte felbst einzig eine Bibel ftatt eines Bisthums verlangte, als bag wir näher barauf eingeben follten. — Als zweites und brittes Datum finden wir in seinen Schriften ein Lob auf seine Landsleute in Zwoll, weil sie nicht so, wie die gewandten Florentiner, zu rechnen verftanben, und bann von Benebig bie Notig, bag gerabe während seines Aufenthaltes baselbst ber Canonisationsprocen bes Batriarchen von Aquileia geführt worben fei. Dabei will er fich übergengt haben, es fei auf biefe Beife immer noch manche Unsicherheit vorhanden, allein besser und zuverlässiger, als wenn man die Sache ber Meinung bes Bolles überließe.

Bon einem Einflusse ber italienischen Bildung und Gelehrssamkeit auf ihn ist in seinen Schriften und seiner Denkungsart keine Spur zu entbecken, so wie überhaupt sein Stillschweigen über Italien auffallend ist.

Unerweisbar sind die Reisen Wessel's nach Griechenland und Aeghpten, zu deren Annahme man sich durch einige überslieferte, aber ganz unbestimmt lautende Aussprüche Wessel's versleiten ließ. Dagegen ist es richtig, daß Wessel nach seinem zweisten kürzeren Ausenthalte in Paris nach Basel (c. 1474) kam

<sup>1)</sup> Ueber ben Werth biefer Aeußerung f. unten II. Thl. §. 26.

und daselbst auch Reuchlin wiederfand.') Seine Thätigkeit war hier wohl keine öffentliche, ba er in dem Prosessoratalog fehlt; nach Johannes Saxo (bei Ullmann) soll er vielmehr als Privat-bocent Theologie, griechische und lateinische Sprache gelehrt haben.

Bon nun (c. 1475 ober 1476) finben wir Weffel in feiner Beimath. Gine wiederholte Berufung Beffel's an bie Universität Beibelberg und die Uebernahme einer Philosophieprofessur daselbst (1477—79), weil er Theologie als nicht graduirt nicht vortra= gen burfte, ift nicht zu erweisen. Schon fein altester Biograph Harbenberg, ber gewiß nichts zur Erhebung Beffel's spart, weiß nichts bavon, ebenso bie Historia Reformationis et Mutationis Ecclesiae in Palatinatu sub Philippo, 206 S. fol. MS. ber Universitätsbibliothek Beibelberg (bei Ullmann), welche sich boch gerade bie Zeit, wo Beffel in Beibelberg gewirkt haben foll, zur Aufgabe fette. Dazu kommt noch, bag ein anderes Manuscript ber nämlichen Bibliothef: Historia Universitatis Heidelbergensis, 228 S. in fol. (bei Ullmann) gleichfalls von Weffel nichts weiß. Die einzige Quelle bleibt baber nur Alting's Rirchengeschichte ber Pfalz: Historia Eccl. Palat. (S. 132) aus bem siebenzehnten Jahrhunderte. — Damit fallen all die Conjecturen und Spothesen Ullmann's über bie Intriguen gegen Weffel, über beffen Thatigkeit, bie er in Beibelberg besonbers anr Vorbereitung auf die sogenannte Reformation Luthers entwidelt haben foll. Mochte übrigens Wessel auch in diesen letzten Jahren zu Beibelberg gelehrt haben, fo muffen wir boch Broteft bagegen einlegen, bag "er ben erften Samen ber reineren driftlichen (lutherischen) Lehre ausstreute, ben wir zu Anfang bes sechzehnten Jahrhunberts in fröhlicher Saat hier aufwachsen seben." Kür diese Behauptung ist Ullmann jeden Beweis schulbig geblieben; benn seine eigene Darlegung ber Lehren Weffel's

<sup>1)</sup> Bulaus, 1. c. S. 918 fett wohl unrichtig biese Anwesenheit Beffel's in Bafel in's Jahr 1470 und läßt ihn, ebenso unrichtig, bann nicht lange barnach in sein Baterland jurudkehren.

verrath überall beffen tatholifche Betrachtungsweise; wir werben aber im zweiten Theile einen schlagenden Beweis zu liefern vers fuchen, bag Beffel nirgends burch seine Lehren bem Luther vor-Mit grundlosen Bermuthungen und Behauptungen arbeitete. find wir nicht befriedigt, um fo mehr wo in biefem Buntte Weffel's Schriften bas reichhaltigfte Material bieten und es als grobe Berleumbung nachweisen, wenn man fagt, Wessel habe burch bie Meffe bie Kirche entweiht sein lassen, Rechtfertigung burch ben Glauben allein gesehrt, die heilige Schrift als einzige Glaubensnorm bingeftellt, ober wenn man lieft: "Beil Beffel bie Borftellung von einer unmittelbaren Ginwirkung ber Beifterwelt auf uns ober unferer Thatigkeit auf die Beifterwelt für bedentlich hielt, und zugleich aus Gründen, die in feiner ganzen theologi= schen Denkweise lagen, migbilligte er auch bie Tobtenmessen und wollte nicht, daß man nach seinem Tobe eine folche für ihn halte."

Weffel hatte ein vielbewegtes (literarisches) Wanberleben, wie es in jenen Zeiten gewöhnlich war, geführt; endlich sehnte sich sein Geist nach größerer Rube. Die zwar in seinem Leben war er zu einer vollen Rube gekommen, immer noch kochte und gahrte es in ihm, ftets noch beschäftigten ihn theologische Fragen und trat er beshalb mit gelehrten Freunden in wissenschaftliche Correspondenz; allein jene Periode bes Lebens, wo sich ber Geist bemüht, burch öffentliche Rämpfe und Siege fich zu bewähren, war bei ihm vorüber, mehr freundschaftliche Unterredungen treten jest an bie Stelle jener. In allem wiffenschaftlichen Streben hatte er es nie vergessen, bag bie Liebe bes Menschen eigentlicher Abel und Werth fei; beshalb "wird auch die Uebung der Liebe nütlicher als bas Studium ber Bahrheit fein, nicht blos bezüglich bes Lohnes, sondern auch des Fortschrittes in der Erfenntniß. Die heilige Schrift lieft man, um Gott zu lieben." 1) "Die Wiffenschaft ift eine Bermutherin ber Bahrheit; in ber Weisheit ist bas Beil. Die Wissenschaft kann baber überfluffig

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. poenit. S. 781.

und eitel sein, wie sie es auch wirklich ift, wenn sie aus Euriosität die Wahrheit sucht." Dit solchen Gesinnungen begann nun Wessel die letzten Jahre seines Lebens in seiner Heimath zu vollenden.

Als er sich babin gurudzog, wurde er mit begeifterter Freude begrüft.") Sein Aufenthalt wechselte beftanbig; balb befand er fich bei ben Regularcanonikern auf bem Agnetenberge, balb in bem friefischen Rlofter Abwert, balb in einem Frauenklofter zu Gröningen. Ginen besonderen Bonner batte Beffel an bem nicht gang sittenreinen , von feiner Beerbe wenig geliebten Bischof von Utrecht, David von Burgund, natürlichen Sohne Bergogs Philipp bes Guten von Burgund und Salbbruber Bergogs Carl bes Rühnen. In biefen Rlöftern pflegte Beffel ber ruhigen Betrachtung und fuchte fich zu einem feligen Tobe burch Beten, Beschauen und Commemoriren vorzubereiten. Er nahm an ben Regeln Theil, communicirte mit ben Brübern und las ihnen bann immer die Abschiedsworte Chrifti vor (Joh. c. 13-18), so daß uns Weffel felbft in feinem eigenen Beispiel zeigt, wie er seine Lehre von der Eucharistie in's Leben eingeführt wissen wollte. Er selbst wußte nichts von einem ganzlichen Unterlassen des sacramentalen Empfanges, wohl aber von einer Berbindung des sacramentalen und geistigen (commemorirenden) Empfanges, weshalb er jedesmal ben Britbern bie Leibensgeschichte las.

4

Seine Schriften: de oratione; scala meditationis; de causis incarnationis; de magnitudine passionis zeigen uns sein reiches Gemuth, seine wahre in Gott gegeündete Frömmigsteit, wie er einzig nur Gott und bessen Willen kannte, mit ihm sich zu vereinigen ernstlichst strebte, wiewohl man auch in diesen

\_:

¹) L. c. S. 782.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Soon etwas früher verfaßte Anton. Liber Susatensis, Borsteher bes Gymnasiums zu Zwoll ein Carmen panegyricum in laudem et jucundum adventum ex Italia praestantissimi et admirandi philosophi M. Wesseli, Groning. Wess. opp. S. 710.

Schriften, besonders in ber scala meditationis, ben Dialektiker und Disputator überall berausschauen fieht. Beffel batte gu lange gang ber Wiffenschaft gelebt, als bag er fich plöglich vollkommen von ihr lossagen und blos ber Beschauung leben konnte. Deghalb soll er auch überall, wo es ihm möglich war, auf bie Hebung ber Schulen, besonders in Abwert, einzuwirken gesucht haben, beshalb jungere Arafte, wie Rub. Agricola und Aler. Begins an fich gezogen, ben freunbschaftlichen Bertehr bes wiffenschaftlich gebilbeten Heinrich von Rees, Abtes zu Abwert, bes Rub. Lange aus Münfter, Baulus Belantinus, Johann Canter, Lamb. Frhling aus Gröningen, Arnold von Hilbesheim, bes wiffenschaftlichen Ritters Onno von Eusum, die fich alle langer ober kürzer in bem bamals wegen seiner gelehrten Männer berühmten Abwert aufhielten, gesucht haben; beshalb trat er mit auberen Mannern ber Biffenschaft, mit benen er nicht perfonlich verfehren tonnte, in gelehrte Correspondenz, wie mit Jac. Bod, Doctor ber Theologie und Defan zu Ralbwick, Mag. Lubolph van Been, Doktor beiber Rechte und Dekan bei Stt. Martin in Utrecht, Bernhard von Meppen, Regularchorherrn, Bruber Joh. von Amsterbam, Mag. Engelbert von Leiben und Alex. Begius.

Wir bürfen barum auch nicht vermuthen, daß Wessel jene theologischen Fragen, welche ihn schon früher beschäftigten, gänzlich habe fallen lassen. Wir sahen, wie Alles auf die Frage nach dem Umsange der Autorität des Papstes zusammengedrängt, wie man zur Ueberzeugung gelangt war, daß die Mißbräuche der Curie, besonders das Ablaswesen, an dem Berfalle der Christen-heit hauptsächlichen Antheil habe. Hierüber geben uns die Briefe Wessel's hinlänglichen Autseil habe. Hiele nahmen seine Ansichten hin, "indem sie ihm zustimmten, oder wenigstens eingestanden, seine Gründe seine nicht unvernünftig"; Biele hingegen stießen sich an seiner Lehre vom Ablasse und slaubten, indem sie die thomistischen Schulmeinungen als bereits desinirte Dogmen anschauten, es seien die Lehren der Kirche selbst durch Wessel gefährdet. So sinden

Noch einige Stunden vor seinem Tode sall er innere Kämpse über die Wahrheit der driftlichen Religion glücklich bestanden haben, so daß er freudig aufrief: "Ich danke Gott, alle jene eitlen Disputationen sind geschwunden, ich weiß nur Ehristum, den Gekreuzigten," und mit diesem Bekenntnisse ruhig am 4. Oktober 1489 verschieb.")

Sein Grab findet sich in dem Nonnenkloster zu Gröningen im Chore nicht fern vom Hauptaltare. Die Kirchenmatrikel sagt barüber: "Im Jahre des Herrn 1489 starb der ehrwürdige Mag. Wessel hermanni, ein trefslicher Lehrer der heiligen Theologie, in der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache wohlbewandert und in der ganzen Philosophie einheimisch." Erst eine spätere Zeit, die ihn zum Patrone ihrer Stürme erkor, setzte ihm aus Dankbarkeit für seine vorbereitende Thätigkeit und zur steten Erinnerung daran an sein unscheinbares Grad ein Denkmas.

Balb nach Luthers Auftreten überschiedte ihm Cornelius Hoen (Honius) durch Joh. Rhodius und Georg Sagarus einige Auffätze, besonders einen de Coena (sc. Domini), die man dem Wessel zuschrieb. Die Schrift de Coena fand sich in dem Nachlasse des Höck, wurde aber von Anfang in Bezug ihres Austors Beranlassung zu verschiedenen Bermuthungen. Hoen übrisgens schrieb sie ohne Umstände dem Wessel zu und schieckte sie mit einem Begleitschreiben an Luther. Hierauf erfolgte dessen bekannter Ausspruch: "Wenn ich den Wessel zuvor gelesen, so ließen meine Widersacher sich dünken, Luther hätte alles vom Wessel genommen, also stimmt unser beider Geist zusammen." Damit war das Andenken Wessel's gesichert, indem die lutherische Resormation seitdem in ihm einen vorbereitenden Vorläuser erkennt.

In biesem Sinne ordnete 1673 ber inzwischen protestantisch gewordene Stadtrath von Gröningen an, daß Wessel ein Denkstein gesetzt werbe, worauf sich das von einem Freunde besselben,

<sup>1)</sup> Gerard Geldenhauer u. f. w. opp. Wess. gegen Enbe ber biogr. Rotigen; ebenfo Suffribus Petri baselbft.

Baulus Belantinus, verfaßte Epitaphium fanb. 1) Als biefe Inschrift unleserlich wurde, bezeichnete man c. 1730 oder 1740 das Grab mit einem viereckigen dunklen Stein, worauf die Worte standen: Joannis Wesseli Gansfortii Tumulus. An die Wand des Chores aber setzte man ein größeres und prächtigeres Denksmal mit einer neuen pomphafteren und mit Fabelhaftem vermischsten Inschrift. 2) Rach und nach hatte sich ohnedies eine Menge

Pallida Wesseli saxum hoc tegit ossa magistri,
 Philosophos inter qui leo fortis erat.
 Illum lingua triplex, Hebraea, Pelasga, Latina,
 Inclyta doctorum scandere pulpta dedit.
 Agrippina et Parisium, duo regna Minervae,
 Sensere ingenii vimque decusque sui.
 At laus una viro, quia totum scibile scivit,
 Et vitio infectis malleus ipse fuit.
 Arx Phrisiae cineres, Germania tollit honores.
 Dic, ferat omnipotens, lector amande, animam.
 Accipe. Posteritas. Quod. Per. Tua. Secula. Narres.
 Joannes Wesselus. Gansfortius.

Vulgo

Lux. Mundi. Dictus.

Vir

Eruditione. Et. Pietate. Insignis.
Linguae. Divinae. Restaurator. Primus.
Philosophus. Medicus. Jurisperitus. Polyhistor.
Theologus. Summus.

Natus

Groningae. Circa. Annum. MCCCC.

Denatus

Groningae. Quarto. Nonarum. Octobris. MCCCCXC.

Novissima. Morientis. Vox.

Nil. Ego. Scio. Praeter. Christum.

Et. Eum. Crucifixum.

In. Memoriam.

Civis. Immortalitate. Dignissimi.

Infra. Sepulti.

Monumentum. Hoc.

Erectum.

von Sagen um bie Perfonlichkeit Weffel's gefchlungen, bie auseinanber zu feben, wir keinen Beruf haben.

So foll Beffel Doctor ber Theologie, Jurisprudenz und Mebizin, fogar Leibargt bes Bischofs David von Burgund und B. Sixtus IV. gewesen fein. Allein man kann nicht einmal nachweisen, wann, wo ober ob er Doctor ber Theologie geworben sei, wiewohl es außer Zweifel sein mag, bag er einen theologischen Grab, weil es bie Zeitverhältnisse so wollten, erlangt hatte. In Briefen beifit er wenigstens Doctor, ebenso Professor, wiewohl er keine ordentliche Lehrthätigkeit übte; allein damals waren bie Universitätsverhältnisse noch nicht wie jest organisirt. Der Gelehrte trat balb ba balb bort auf seinen Wanderungen ohne bobere Berufung auf, burch seine bialectische Scharfe und Gewandtheit in Lösung ber Wibersprüche und in Diftinktionen Professoren und Studirende als Zuhörer um sich sammelnd. Dies war auch Wessel's Hauptstärke in Philosophie und Theologie, wiewohl wir feine biblische und patriftische Belefenheit und Bekanntschaft mit ben Scholaftikern nicht verkennen. seine Ansichten gerade mit Stellen aus Bibel und Batern ftutt, so ist es auch seine Kenntniß ber bebräischen Sprache, ber wir oft begegnen, indem er auf den Originaltext zurückweist und fogar Textcorrekturen versucht. 1)

Dennoch mussen wir behaupten, daß es ihm, wie seiner Zeit überhaupt, an soliden historischen Kenntnissen gebrach, bei ihm scharfe Critik vermißt wird, weshalb er auch in seinen Beshauptungen mitunter auf Abwege geräth. Der Mangel des Mittelalters war überhaupt der einer historischen Theologie und ihn theilte auch das sünfzehnte Jahrhundert, wiewohl in ihm bereits nach dieser Beziehung mehr geschah. Wir möchten fast sagen, der Mangel einer ächt historischen Theologie machte die sogenannte Reformation, insofern sie eine dogmatische Beziehung

<sup>&#</sup>x27;) Man beachte, baß bies turz bor ber luther. Reformation ohne Wiberspruch ber Kirche geschah.

hatte, erft möglich. Man hatte burch bie bialectifche Methobe einigermaßen ben historischen Zusammenhang verloren, so bak man die gegenwärtigen Berhältnisse kaum als die folgerechte Entwicklung ber primitiven erkennen konnte. Man brach baber bie Gegenwart ale falsche Ausbildung ab, um bei ber Bergangenbeit gang neu anzufangen. Mur in bem angegebenen Sinne fönnen wir Ullmann's Worte als wahr gelten laffen: "Gin Borläufer ber Reformation war Wessel auch als Gelehrter. 1) Es handelte sich jest nicht mehr darum blos, eine reinere praktische Renntniß bes Christenthums (was wie eine Anerkennung ber Scholaftif flingt!) zu haben; man mußte biefelbe zugleich miffenschaftlich vertreten; es mußte bie gesammte Errungenschaft bes Wiffens in ben Dienft bes Glaubens gezogen werben. finden wir auch bei Beffel: wie unter ben Gelehrten feiner Zeit burch driftliche Befinnung, so zeichnet er sich unter ben driftlich Gefinnten burch reiche, freie, aus ben Quellen geschöpfte Gelehrfamkeit aus." Wir find weit entfernt, läugnen zu wollen, baß "bie gesammte Errungenschaft bes Wiffens in ben Dienst bes Glaubens gezogen werben muffe"; aber bas muffen wir auch fagen, bag bie Biffenschaft, bie boch nur relative Bollfommenbeit bat, nie allzu fturmisch über einen factischen Beftand absprechen follte, bevor sie etwa ihre Errungenschaften felbst als unumftögliche Wahrheiten bewiesen bat. Bon biefem vorschnellen Absprechen ift aber bie Reformation nicht loszusprechen, so febr man sich auch alle erbenkliche Mühe gibt, bies zu bemänteln, indem man eine Continuität bes Lutherthums mit ber primitiven Rirche nachweisen will.

<sup>&#</sup>x27;) Insofern aber bie Wissenschaft jener Zeit überhaupt nach einer historischen Construction hingebrängt wurde, ist es fast lächerlich, einen einzigen Gelehrten beshalb als einen Borläufer Luther's zu bezeichnen, ober vielleicht finnlos, überhaupt barin eine Borläuferschaft ber speciell lutherischen Resormation zu erkennen, gerade als ob die Katholiken eine historische Theologie fürchten mußten ober in der That fürchteten.

1

In philologischer. Hinsicht burfen wir Wessel nicht übersschäten. Allerdings befaß er Kenntniß der lateinischen, griechischen Sprache, vieler griechischer und lateinischer Schriftsteller, aber sein Ausbruck ist nichts weniger als rein und schön zu nennen. Er hat nicht mehr die barbarische, harte und schrosse Sprache der Scholastik, aber auch nicht die Schönheit der Husmanisten, wie es auch gar nicht anders von einem Gelehrten erwartet werden kann, der die in scholastischen Terminen gessatte Theologie in einer Zeit ergreift, wo die humanistische Wissenschaft eben erft ihren Kampf gegen die Scholastik begonsnen batte.

Bon ben Schriften Wessel's ging ein Theil persoren. Warum? Sie wurden von seinen Freunden selbst verschleubert, wie dies aus den biographischen Notizen hervorgeht. Die Wuth der Bettelmönche und einiger anderer Leute übergaben sie wohl kaum den Flammen; denn jedenfalls war sein Nachlaß in den Händen seiner Freunde und diesen schähder; dann fand man den Inquisitionsproceß Wessel's in seinem Leben nicht nothwendig, warum sollte man ihn im Tode fürchten?

Ob die Schriften, welche gegenwärtig Wefsel zugeschrieben werden, ächt sind, können wir nicht bejahend und nicht verneisnend beantworten. Eine Verstümmelung haben wir im zweiten Theil nachgewiesen; die Aechtheit der Schrift de Coena bezweiselt selbst Harbenberg, wiewohl wir sie als ächt anerkennen. Wir behaupten aber, daß diese Schrift weiter nichts sei, als die in der Gröninger Ausgabe der: De Sacramento Eucharistiae angehängten Capitel 27. (achtunddreißig Propositionen) und 28., welche sich auch in den ersten Ausgaben im Ansang der Reformation der Schrift: De incarnatione et passione — eingereiht sinden. (Baseler Ausgabe von Adam Petri. a. 1522. S. 26—29). Diese beiden Capitel erwähnen nun blos die Commemoration. Ohne Zusammenhalt mit der größeren Schrift Wesselfel's: De sacramento eucharistiae konnte nun freilich Hoen

zu seiner Ansicht kommen, Bessel habe in den Einsetzungsworten "ist" für "bedeutet" genommen,') Luther aber die Bessel'sche Eucharistietheorie perhorresciren und Zwingli die nächste Berswandtschaft damit haben. Diese größere Schrift läßt eine solche Deutung nicht zu, oder man müßte gerade so gut das Concil von Trient in diesem Bunkte mistdeuten können.

Gegenwärtig hat man folgenbe gebruckte Schriften Beffels:

- I. Tractus de oratione cum luculentissima Dominicae orationis explanatione. Libr. XI. Opp. ed. Gron. p. 1—192.
- II. Tractatus de cohibendis cogitationibus et de modo constituendarum meditationum, qui Scala Meditationis vocatur. Libr. IV. p. 194—326.
- III. Exempla Scalae Meditat., fratribus montis divae Agnetis dedicata. Ex. I. II. III. p. 327-408.
- IV. De causis incarnationis. p. 414-457.
  - V. De magnitudine passionis. p. 457-643.
- VI. De sacramento eucharistiae. p. 650-705.
- VII. Farrago rerum theologicarum (p. 711-851), in qua tractatur:
  - a) De benignissima Dei providentia. p. 711-783.
  - b) De causis, mysteriis et effectibus Dominicae incarnationis et passionis. p. 733-738.
  - c) De magnitudine passionis p. 739-747.
  - d) De dignitate et potestate ecclesiastica. De vera obedientia et quantum obligent subditos mandata et statuta praelatorum. p. 748-771.
  - e) De sacram. poenitentiae et quae sint claves ecclesiae. De potestate ligandi et solvendi. p. 771—809.
  - f) Quae sit vera communio sanctorum. p. 809-825.
  - g) De purgatorio. p. 826-851.

<sup>1)</sup> Deffen Begleitschreiben bei llamann. 1. c. G. 575 ff.

VIII. Epistolae, in quibus praesertim de purgatorio et indulgentiis. p. 853—921.

## Berloren gegangene Schriften:

- I. Libellus pro Nominalibus. 1)
- II. De triduo Christi in sepulchro pro Paulo Burgensi contra Middelburgensem.
- III. Duo libelli practici in Medicina, ipsius Wesseli manu scripti exploratique in periclitantibus aegrotis.
- IV. Liber notularum de scripturis saçris et variis scripturarum locis; de creaturis; de Angelis; de daemonibus; de anima. Bielleicht ibentifch mit seinem "mare magnum."
- V. Liber alius magnus de dignitate et potestate ecclesiastica; de indulgentiis. Bielleicht ber Brief Höd's mit ber Antwort Wessel's.
- VI. Liber de futuro saeculo. Bielleicht die Schrift De purgatorio.

Einige Aeußerungen Weffel's (De mag. pass. c. 10. S. 471 und De orat. lib. IV. c. 10. S. 103.), er habe anderswo über einige Punkte geschrieben (alibi scripsi), berechtigen wohl kaum zu einem Schlusse auf selbstständige Werke. — Nach Wharton in Append. ad Cav. Hist. Lit. p. 192. soll 1537 in Leipzig eine Schrift Wessel's: De moribus veterum haereticorum erschienen sein; allein schon ber Herausgeber der gröningschen Ausgabe konnte keine Spur davon entbecken. — Nach Oudin, de scriptor. eccl. T. III. S. 2709. kam einzeln eine beutsche

¹) Sierüber folgende Rotizen: Die gröninger Ausg. sagt: Notularum pro nominalibus adversus Realium Formaliumque desensores, ac ex parte contra Rodolphum Liber. Valde tamen obscurus, ut vix intelligi possit quid auctor velit. — Fabricius, Biblo med. et ins. latinit. lib. 9. ©. 169. Quem librum agnosco magis sapere auctorem Joannem de Wesalia, Wormatiensem, addictum Nominalibus, quam amicum Agricolae, Groningensem Wesselum.

Uebersetung ber Schrift: De potestate ecclesiastica unter bem Titel: De subditis et superioribus heraus.

Unsere bisher aufgestellten Behauptungen über bas Bershältniß Wessel's zu seinem und zum sechzehnten Jahrhunderte, sowie die ganze Stellung desselben sollen im zweiten Theile (die Theologie Wessel's) klar werden. Die öffentliche Stellung Wessel's war nie so, daß er durch eine praktische Thätigkeit in seine Zeit hätte eingreisen können. Er war ein Gelehrter und als solcher wirkte er auch. Wie er wirkte? Das zeigt der zweite Theil.

# Bweiter Theil. Die Theologie **w**essel's.

# §. 14. Allgemeines.

Ein eigenthümliches Migbehagen muß Jeben befallen, wenn er sieht, mit welch breifter Miene protestantische Theologen in ber Gegenwart Thatsachen entstellen und verstummeln zu burfen glauben. Man scheut sich nicht, fogar bie tatholische Lehre für bie protestantische, welche ihren formellen Anhängern jest felbst unhaltbar erscheint, 1) auszugeben und auf folche Weise sich ber Methode bes "Belügens und Berbummens" ju bedienen. Es ist bas so sehr historische Thatfache geworben, bag ber große Möhler mit allem Ernfte und mit Entruftung gegen folche Entweihung ber geschichtlichen Wiffenschaften eintreten zu muffen glaubt. "Dies ift protestantische Lehre," weist er feinen Crititer Baur gurecht, "und keinem Menschen gestehe ich bas Recht zu, bieselbe zu verunftalten; baburch, baß fie in bie Geschichte eingetreten ift, ift fie ein Gesammtgut ber Menscheit und nicht irgend einer Partei, und jeder Bersuch, sie zu entstellen, gilt mir daber für eine Entweihung ber Geschichte, eines ber Beiligthumer unferes Geschlechts,

<sup>1)</sup> S. Jörg in ben hift. polit. Blättern, Streiflichter auf bie neueste Geschichte bes Protestantismus. — Zeitschrift für bie histor. Theologie. Herausgeg. von Dr. Niebner. Jahrg. 1858. I. Beft. S. 29 f.

bas uns zur Belehrung und Warnung, zur religiösen und wissenschaftlichen Bilbung, überhaupt zu allem Dem dienen muß, wozu ber Erfahrungsschatz ber großen Menschens und insbesonbere ber Christensamilie überhaupt uns aufbewahrt ist. Aber bieser Schatz theuer erkaufter Erfahrungen ist ein werthloses Ding, wenn er — unseren Augen burch einen Schleier verhüllt wirb." 1)

Diese Methobe theilt nun auch Ullmann. Mit einer folden, von ben Ratholiken erborgten, als lutherisch ausgegebenen Lebre geht er an die Beurtheilung des fünfzehnten Jahrhunderts. ift es aber auch natürlich, bag basselbe schon eine bedeutend lutherische Färbung an sich trägt, die Borftufe und Borbereitung ber lutherischen Reformation ift, ja biefe nothwendig aus fich berausgebiert. Die Beschichte tennt tein folches Berhältnig bes fünfzehnten Jahrhunderts zu ber sogenannten Reformation bes sechzehnten. Sagt barum Ullmann (Reformatoren vor der Reformation. Borrebe. S. 18.): "Je bollftänbiger bie borangehenben Jahrhunderte erforscht sein werben, besto mehr wird es sich zeigen, daß in ber Reformation, trot ihrer Ursprünglichkeit und Frifche, die geschichtliche Continuität keineswegs abgebrochen ift, baß ihr vielmehr bie frommften und erleuchtetsten Manner, welche namentlich in Betreff ber Lehre fast Alles vorgetragen haben, was bie Reformatoren auszeichnet, bahnbrechend vorangegangen find," und bezeichnet er vor Allen als einen folchen Mann ben Weffel von Gröningen, so hat bies nur Babrheit, so lange bie Unwahrheit sich breit machen barf und von Seite ber katholischen Theologie kein Gegengewicht geboten wird. Das fünfzehnte Jahr= hundert ist gerade in Bezug auf die driftliche Lehrentwicklung eines ber am wenigsten bekannten; allein so viel barf behauptet werben, je vollständiger bieses Jahrhundert auch in Bezug auf driftliche Lehre und Wiffenschaft erforscht fein wird, besto etla-

<sup>&#</sup>x27;) Röhler, neue Untersuchungen ber Lehrgegenfätze zwischen Katholiten und Protestanten. Mainz, 1834. S. 18 f. — Ders. Symbolit. IV. Aust. S. 151. §. 16. Note 2.

tanter wird fich bie fogenannte Reformation bes fechzehnten Sabr= bunberts als fundamentlos in ihrer Lehre, als "freieste und originellste Schöpfung" Luthers herausstellen. Die Theologie Befsel's wird im Folgenden einen Beweis bafür liefern. Diefes Berfahren behnte Ullmann balb noch weiter aus und Andere folgten feinem Beilviele. 1) Diefe zunehmenbe Rubnbeit. Beschichte zu machen, mochte zum Theile auch die katholische Belehrtenwelt begünstigen und förbern. Burbe boch bie erste Arbeit Ullmann's: Johannes Beffel, ein Borganger Luther's 1834 felbst von Staubenmaier als "eine schätzbare Bemühung," bie "sich burch großen Fleiß, sowie burch geistige Haltung und innere Bollenbung auszeichnet" — begrußt, 2) und fagt ferner Scharpff von bessen späteren "Reformatoren vor ber Reformation" in seiner gerade als Oppositionsschrift gegen die Tendenz Ullmann's hervorgegangenen Biographie bes Nicolaus von Cufa, fie seien ein gründliches und lehrreiches Geschichtswerk." 3)

Freilich riefen die Arbeiten Ullmann's auch katholischerseits einige Werke hervor; aber das von ihm behauptete Terrain hielt man kaum der Mühe werth, ihm abzustreiten, 4) während es doch dem Protestantismus nichts weniger als eigenthümlich ist. Kurz aber tressend das richtige Verhältniß bezeichnend spricht sich Herr



<sup>&#</sup>x27;) 3. B. Thomas von Rempen, der Prediger ber Nachfolge Christi von Beruhard Babring. Berlin, 1849. S. 384, 5.

<sup>2)</sup> Joh. Scotus Erigena von Staubenmaier. 1. Thl. 1834. S. 1.

<sup>3)</sup> Der Cardinal und Bischof Nic. von Cusa. Mainz, 1843. Ebenso spricht sich aus: Bonner Zeitschrift filr Philosophie und kathol. Theologie. 1835. Heft XIV. S. 194 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Rur eine Reihe von Artifeln über Johannes Repsbroed (mit Ricfficht auf Ulmann's "Reformatoren vor ber Reformation") wurde uns bestannt in ben: "Ratholische Blätter aus Franken" (1850. Redigirt von B. Dinkel und M. Störcher), während Alzog in seiner Universalgeschichte (7. Aust. 1860) ohne Rücksicht auf die bagegen laut geworbenen katholischen Stimmen ganz ber Darstellung Ulmann's folgt. S. §. 296. S. 733. "Resformer in ber Kirche."

Stiftspropst von Döllinger aus: . . . " Micht bie bittere Stimmung und feindselige Gefinnung Einzelner, nicht die allerdings tief eingehende Berkettung zeitlicher Interessen und Leibenschaften mit ber Sache bes Protestantismus — nicht biefe Dinge waren es, welche die Unionsversuche vereitelten und die Trennung zu einer bleibenden machten, fonbern ber lette und entscheibenbe Grund lag in dem Mittelvunkte ber neuen Lehre — ber Lehre "Bier war jede Berftanvon ber Rechtfertigung bes Menschen." bigung unmöglich, jede Annäherung schon illusorisch. — Die Grundibee biefer Lehre ift die freiefte und originellste Schöpfung bes Geiftes, ber bie fturmifchen Bewegungen ber Zeit hervorrief. Wenn man die haretischen Seften bes Mittelalters ober einzelne ber Heterodoxie beschuldigte Theologen des fünfzehnten Jahrhun= berts als die Borläufer des Protestantismus zu bezeichnen pflegt, so erstreckt sich diese Berwandtschaft jedenfalls nicht auf die protestantische Grundlehre von ber Rechtfertigung; weber die Balbenser, Hussiten, noch irgend eine andere Sekte hat hierüber eine ber protestantischen ähnliche Ansicht entwickelt, und was die Theologen betrifft, so hat zwar Luther sich im Jahre 1522 im Allgemeinen auf Weffel von Gröningen berufen: "Wenn ich ben Weffel zuvor gelefen, fo ließen meine Biberfacher fich bunten, Luther batte alles vom Beffel genommen, also stimmt unser beiber Geift zu= sammen. Es machst mir aber eine sonderliche Freude und Starke, auch zweifle ich nicht mehr baran, ich habe recht gelehrt, weil er so mit beständigem Sinne, auch schier mit einerlei Worten (wiewohl zu ungleicher Zeit, ba gar eine andere Luft geweht, und er in einem anderen Landesort gewohnt, auch in anderen Fällen) mit mir in allen Dingen übereinftimmt." Diese Aeußerung ift jeboch für eine Zeit, in ber bie Schriften an ben beutschen Abel und von ber babylonischen Gefangenschaft bereits erschienen waren, so offenbar unrichtig, daß Luther's Wahrhaftigkeit hier nur durch bie Annahme gerettet werben kann, er habe Beffel's Schriften nicht selbst gelesen, sondern sich auf fremde Angabe verlassen." — Ullmann ("Reformatoren vor der Reformation." II. 513 ff.)

schreibt zwar in der Lehre von der Rechtfertigung Wessel'n sast ganz die lutherische Ansicht zu, aber seine eigenen Ansührungen beweisen die Grundlosigkeit dieser Behauptung: es ist die kathoslische und nicht die lutherische Lehre, die in den Aeußerungen Wessel's S. 513 ff. sich ausspricht, wenn er dort behauptet: "daß das Ausgehobenwerden der Sünde nichts Anderes ist, als die rechtsertigende Liebe haben, denn wer diese nicht hat, bleibt in der Sünde. Damit also Christus die Sünde hinwegnehme, ist ersorderlich, daß er die Gerechtigkeit mittheile (infundat)," oder S. 521: "die Liebe ist mehr als alle Pflichtleistungen, weil aber die Quelle der Liebe der Glaube ist, so ist der Glaube auch wegen seines Erzeugnisses angenehm." 1)

Wir versuchem im Folgenden durch eine wahrheitsgetreue Darlegung der Lehre Wessel's vorstehende Worte zu rechtfertigen. Durch wahre Geschichte allein können und mussen wir unssere Erkenntniß klären, um zu beiderseitigem Verständnisse zu gelangen.

<sup>&#</sup>x27;) Die Reformation. III. S. 3 f. mit ber Note 2. — S. auch Kirchen-Lexicon (Freiburger). Art. Bessel, wo es heißt: "Freilich wenn man jeden vorresormatorischen Theologen, der auch nur entsernt gegen einzelne Erscheinungen in der Kirche Opposition zu machen scheint, sogleich auch für einen Borläufer der Resormation erklärt, so sinden sich in Bessel schon Anhaltspunkte zu solcher Aussalfung seiner Stellung. Aber wenn der eigentliche Mittelpunkt und die Spitze des resormatorischen Zeitalters die Lehre von der Rechtsertigung bildet, so kann Bessel nur dann zum Borläufer der Resormation erklärt werden, wenn man entweder die katholische Rechtsertig ung sledze nicht versteht, und in sonderbarer Begriffsverwirrung die tribentinische Lehre von der Rechtsertigung für eine That der Resormatoren hält, oder wenn man bei der Darstellung der Besselschen Rechtsertigungstheorie bei einzelnen Ausbrücken Bessels stehen bleibt und jene negligirt, die mit der katholischen Lehre vollkommen übereinstimmen."

#### §. 15.

# Luther's Berhältniß zum fünfzehnten Jahrhundert. 1)

Allerdings macht auch Luther von bem Gefete: "Reine Wirkung ohne Ursache" — keine Ausnahme. Sein Auftreten muß eine Beranlassung in ber Zeit vor und mit ihm gehabt haben, was auch noch Niemand zu läugnen eingefallen ift. Die vorausgehende Schilberung im ersten Theile mag bie Mängel und Bebrechen in allen Berhältniffen hinlanglich aufgebeckt haben. Es läßt sich nicht läugnen, eine Reform that Noth, bas prüfte man in ber Kirche gar wohl. Der ständig gewordene Reformruf, die vielen Beftrebungen für biefelbe im fünfzehnten Jahrhundert find bavon fprechende Beweife. Beiftlichkeit wie Bolf waren tief gesunken, in ber theologischen Wiffenschaft wurden nicht felten excessive Ansichten verfochten und von ben Pralaten Auch die heidnische Philosophie hatte in's Leben übergefest. ihren Einfluß auf driftliche Wiffenschaft und Leben geäußert, eine gewiffe Gleichgültigkeit gegen driftliches Leben, ben Zweifel in bie Wissenschaft eingeführt. Zuchtlosigkeit berrschte in bebeutenbem Mage. Allein feinem Reformmanne bes fünfzehnten Jahrhunderts wäre es eingefallen, in der Weise zu reformiren, wie es Luther im fechzehnten versuchte. Niemand wollte bas Funbament zerschlagen und verlaffen, auf bem bie katholische Rirche erbaut war; man suchte bie Rirche aus fich felbst zu reformiren, indem man ihr stets noch die Kraft ihrer eigenen Regeneration zutraute, und felbst die excentrischen Reformfreunde waren nicht

<sup>&#</sup>x27;) Wir erinnern hier baran, baß wir Luther nur eigentlich in bem Anfange seiner reformatorischen Laufbahn zu betrachten haben; benn im Jahre 1522 erklärte er seine Gleichheit ber Gefinnung mit Weffel. Seine späteren Benbungen, Correkturen seiner Ansichten, ober gar ber Protestantismus in seinem Entwicklungsproces bis in die Gegenwart geht uns hier nichts an.

auf bas Mittel verfallen, welches Luther anwandte, wiewohl er basselbe keineswegs zur Reformation ber Kirche, sondern zunächst nur für sein eigenes Bedürfniß ersonnen hatte. "Ehe noch der Ablaßstreit begann, hatte Luther sich von der disherigen Theologie und der allgemeinen Lehre der Kirche in einem Bunkte entsernt, der neben dem Dogma von der Berson Christi der wichtigste im ganzen kirchlichen Lehrgebäude ist, und über die Auffassung und Gestaltung des ganzen praktisch=christlichen Lebens entscheidet — im Dogma von der Rechtsertigung des Menschen." 1)

Es war ein folgenschweres Wort, ein "Evangelium von ungeheurer Tragweite," in bem ber Name Chriftus nub überhaupt bes Chriftlichen nur einige übriggebliebene unwefentliche Umbullungen in ben Augen einer driftlichen Welt find, beren fich bie aufrichtigen und folgerichtigen Anhänger früher ober später ent= ledigten. Erflärt Luther felbst ben Glauben zur Zurechnung ber Berbienste Chrifti für eine That Gottes im Menschen, 2) spricht er letterem auch die Fähigkeit zu biefem Glauben ab, glaubt Gott nur in ben von ihm willfürlich Prabeftinirten, 3) welche aber bann ihre Prabeftination burch feine Gunbe mehr verlieren fonnen: fo ift wirklich ber Menfch gur Stufe begrabirt, auf welcher Gottlosigkeit, Sünde und Lafter privilegirt 4) und zum Gefete gleichsam erhoben sind. Wie ber Beibe nach Luther nur funbigen kann und wie feine Tugenben nur glanzenbe Lafter fein follen, fo ift es auch bei bem Chriften, felbst bei ben Brabefti= nirten und Gerechtfertigten. Ueber diese gottlose Menschheit maltet bas Fatum. Wie mahr biefe Behauptung fei, zeigt bie Solida declaratio II. §. 33. felbst. 5) Damale schon hatten



<sup>1)</sup> Freib. R.-L. Art. Luther (Döllinger). VI. S. 652 etc.

<sup>2)</sup> Möhler, neue Untersuchungen u. f. w. §. 44. S. 256 f.

<sup>3)</sup> Möbler, Symbolif, S. 110. - Freib. R. R. Art. Luther, S. 662.

<sup>1)</sup> S. Symb. §. 24. S. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ,,Non ignoramus autem et Enthusiastas et Epicureos pia hac de impotentia et malitia naturalis liberi arbitrii doctrina, qua

sich "viele Gottlose," "Enthusiasten und Epikureer" unter ben Lutheranern gezeigt, welche diese oben gezeichnete Consequenz gezogen hatten. Ja das ging so weit, daß sich die Solida declaratio darüber erklären mußte, inwiesern das Predigen nothwendig sein, mit Erfolg angehört werden könne, da man doch keine Fähigzkeit dazu, darum auch kein Bedürsniß darnach habe. Die äußerst verschrobene, werthlose Erklärung der Solida declaratio, daß der Mensch doch Füße und Ohren habe, hebt die obige Behauptung noch nicht auf, sondern zeigt ihre Bedeutsamkeit erst im rechzten Lichte.

Religiöfer Glaube, sowie religiöses Leben waren illusorisch geworden; sie waren nicht allein unnöthig, sondern geradezu unsmöglich, sosen nicht Gott es wirken wollte. Der rechtsertigende Glaube ist das eine Nothwendige, das aber selbst "kein Wissen von Lehrsägen ist, sondern ein Wissen davon, daß das Subject, welches sich dieses Wissens erfreut, von Gott um Christi willen begnadigt sei. Und dieses Wissen darf auch kein Akt des menschslichen Geistes sein, denn dann wäre er ja selbst ein Werk, sons dern er ist lediglich eine That Gottes im Menschen." 1)

Nunmehr mag es leicht sein, bas Berhältniß Luther's zum fünfzehnten Jahrhundert anzugeben. Er hat das bisher uner-

conversio et regeneratio nostra soli Deo, nequaquam autem nostris viribus tribuitur, impie, turpiter et maligne abuti. Et multi impii illorum sermonibus offensi atque depravati, dissoluti et feri fiunt, atque omnia pietatis exercitia, orationem, sacram lectionem, pias meditationes, remisse tractant aut prorsus negligunt, ac dicunt: Quandoquidem propriis suis naturalibus viribus ad Deum sese convertere nequeant, persecuturos se in illa sua adversus Deum contumacia: aut expectaturos, donec a Deo violenter, et contra suam ipsorum voluntatem convertantur" etc.

<sup>&#</sup>x27;) Möhler, N. U. §. 44. S. 256 f. — Freib. R.-L. 1. c. S. 659 f. — Ruhn, Geschichte ber Dogmatif in S. 471 f. u. 198. — Histor.-polit. Blätter. Bb. 19. a. 1847. S. 257 ff. — Bgl. auch: Bauer, Lehrbuch b. dr. Dogmengeschichte. §. 98. S. 218. Nr. 1 u. 213. §. 95.

borte Reformmittel, die Berborbenheit, die "bestehenden Migbrauche jum Gefete ju erheben," in bie Menschheit eingeführt. Reform Luthers, Die Sitten auf berfelben Stufe ber Erfcblaffung (wie bas Concil von Trient) nehmend, hat, ftatt ben Bügel anzuziehen, ibn nur gelodert, und, um bie Berletung bes Gefetes ju befeitigen, bas Befet befeitigt; fie bat bie Sitten reformirt, indem fie fie entfeffelte, indem fie die Unordnung felbst legitimirte und befchleunigte; fie hat die Habgier burch ben Raub ber Kirchenguter reformirt, die Unenthaltfamteit ber Beiftlichkeit und ber Alöster burch die Che ber Briefter und Monche, die Insubordination und Erschlaffung ber Hierarchie burch ben Abfall und bie Emporung, bie Schwächung ber Einheit burch bie gewaltsame Seftenspaltung und bie Schwächung bes Glaubens burch bie freie Forschung; bas war bie protestantische Reform, bas waren bie Gründe, warum sie überall Beifall fand: die Lösung aller fittlichen Banbe. " 1)

Gewann so Luther ben moralisch gesunkenen Theil des Bolkes für sich, indem er gerade das zu Reformirende als die eigentliche Norm für das Leben des Menschen aufstellte, so zog er auch einen anderen Theil desselben, der vielleicht noch durch das Prisvilegium zum Sündigen zurückgeschreckt worden wäre, durch mosmentanes Ausheben geistlichen Druckes, der Zehenten und sonstigen Leistungen an die Kirche an sich, was um so mehr einleuchtet, wenn man darüber die in Deutschland ständig gewordenen Klagen kennt. Der leistete freilich das Princip Luthers, seine Theorie von der Rechtsertigung mit ihren Folgen, seinen Zeitgenossen Außerordentliches, indem es jedem Berlangen derselben genugsthat. "Der Hauptsat der Lehre Luthers, das Dogma von der

<sup>&#</sup>x27;) Nicolas, über bas Berhältniß bes Protestantismus zu bem Socia- lismus. Ueberf. von Dr. Herm. Müller. Mainz, 1853. S. 499 f.

<sup>2)</sup> S. oben I. Thl. 1. Haupft.

<sup>3)</sup> Man fiberfebe aber nicht, wie fehr Luther felbft in Balbe biefe feine Leiftungen und Befriedigungen feiner Zeitgenoffen beklagte.

Rechtfertigung allein burch ben Glauben und von der Werthlofigfeit ber Werke," bemerkt baber Cornelius theilweise gang richtig, "fand bekanntlich bei bem ganzen Orben ber Augustiner Einfiedler in Deutschland, bem ber Wittenberger Professor angehörte, großen Anklang, und konnte auch, wo immer man fonft um theologische Streitfragen fich kummerte, um fo mehr auf Beifall rechnen, als es bem alten Groll gegen bie übermäßige Rabl ber kirchlichen Werke und gegen ihre fo häufig aller Andacht bare und in Gelbverkehr ausgeartete Uebung einen wissenschaftlichen und religiösen Anhalt gewährte. Aber die rafche Verbreitung und fast grenzenlose Wirkung des neuen Evangeliums beruhte nicht auf der inneren Bedeutung einer theologischen Frage, die, wenn ihre Erörterung auf den Kreis der Männer christlicher Wissenschaft beschränkt blieb, einer beiberseits befriedigenden Lösung wohl fähig war. An die Rechtfertigungslehre knüpfte sich nur darum eine religiöse Revolution an, weil ber gewaltige Mann, ber jenes Dogma verfocht, burch seinen Schritt mit ben Wortführern ber Theologie an die Spite einer längst bestehenden allgemeinen Oppofition trat, fie vereinigte, ihr ein Ziel und im Rampfe ein Banner gab." 1)

<sup>1)</sup> Beichichte bes munfterischen Aufruhres. I. IV. 1. G. 32 und 6. S. 40 ff. Luther befriedigte alle Bunfche in religiöfer wie politifcher Binficht in bequemfter Beife, barum fein Erfolg, "Go wichtig ber Beifall einer theologischen Schule und bie Erregung gablreicher Beifter aus ben gebilbeten Rreifen ber Ration fur bie Sache Luthers fein mochte, fo maren bergleichen Elemente boch feine binreichenbe Grundlage für feine revolutionare Wirtfamfeit. Die Rraft, mit welcher ber Reformator bie beutiche Rirche erschütterte, zog er vielmehr aus bem Berhältniß, in welches er unmittelbar jum Bolte trat. Das Bolt aber fiel ju ihm, nicht wegen feiner Angriffe auf bas Dogma, fonbern weil er bem Born über bie Digbrauche, bem Biberwillen gegen ben firchlichen Drud, bem Saffe gegen bie Beiftlichfeit Worte lieb, wie fein anderer vor und nach ihm, weil er bie nationalen Beschwerben rudfichtelos, icharf, schneibend verfocht, fie überbot, fie aus bem Besonderen in's Allgemeine, von ber Oberfläche in's Innere führte, nicht mehr an bie Auswuchse bes Baumes, fonbern an ben Baum Friebrich, Johann Beffel.

Damit mag die Frage nach dem Berhältnisse Luthers zum fünfzehnten Jahrhunderte gelöst sein. Luther ist der Bertheidiger des Berderbnisses des fünfzehnten Jahrhunderts, Luther stellte das fünfzehnte Jahrhundert in seinem Berderbnisse als Geset für alle Zeiten auf. Anders verhält es sich mit Wessel, von dem wir am besten eine Charakteristik am Schlusse der Darlegung seiner Lehre, zu der wir jetzt übergehen, geben werden.

#### **§. 16.**

### Der Urftand bes Menfchen.

Ein System ist so sehr ein zusammenhängendes Ganzes, daß die leiseste Berletzung irgend eines Hauptgliedes für das ganze System ihre Folgen nach sich zieht. Es ist das so wahr, daß oft nur die Kenntniß des neuen Princips genügt, um sogleich den ganzen Plan eines Systems zu überblicken, wie hier und dort gerüttelt, die Stellung der Theile verrückt und diese zu einem neuen Bau zusammengeordnet werden. Das großartigste System liegt aber in den Offenbarungen Gottes durch die Schöpfung und Erlösung. Bei Gott gibt es kein planloses Handeln, keine Inconsequenz, sondern die schönste Harmonie in all seinem Wirken.

felbst bas Messer legte, nicht mehr bie Rinbe schälte, sonbern bas Mart tras. Alle bie einzelnen Klagen, bie seit so langer Zeit laut und leise ausgesprochen worben waren, fanben sich in seinen Schriften wieber, und überall mehr als sie, er ging weiter als sie alle, in Inhalt und Form, Absicht und Ziel. . . . Diese Angriffe auf bas Leben und die Bersassung ber Kirche, in welchen die Forderungen des zornigen Bolkes sich überall nicht nur befriedigt, sondern weit übertroffen sahen, machten Luthers Sache zur Angelegenheit der Nation, und erft, indem die alte vollsthümliche Opposition sich ihm als Führer ergab und anschloß, ihre Anklagen und Begehren in die von Luther dargebotene Form goß, ihre Absichten zu den seinigen erweiterte, lutherisch wurde, erhielt die religiöse Revolution, die von Luther ausging und von seiner Rechtsertigungslehre ihren unscheinbaren Ansaug nahm, Leben und Bestand, Dauer und Kraft" u. s. w.

Diese Harmonie aller Dinge zu erkennen, ist die Aufgabe des menschlichen Geistes, die wahre Philosophie, und "wenn die Bestrachtung diese Harmonie aller Dinge erfaßt, da thut sie durch Erkennen, was Gott durch thatsächliches Ordnen." 1) Der Grundsriß einer solchen Nachconstruction der Thaten Gottes "im Erkennen" ist uns durch die christliche Glaubenslehre gegeben; die Aussührsung des Grundrisses steht dem menschlichen Geiste, der menschlichen Wissenschaft zu. Wie aber die Thaten Gottes eine strenge shstematische Ordnung haben, so auch der Grundriß, den uns Gott für die Erkenntniß jener gab. Wer darum in ihm einen wesentlichen Theil verletzt oder gar herausnimmt, wird bei consequentem Denken nicht blos die Harmonie der Dinge nicht erstennen, sondern dieselbe in totale Disharmonie ausschlesen.

So aber erging es Luther. Er verkannte gerade den Mittelspunkt des ganzen Lehrgebäudes, durch dessen Tragkraft alle übrigen Theile getragen und zusammengehalten wurden. Mit seinem Ansgriff auf die von der Zeit der Apostel bis jetzt geltende Rechtsfertigungslehre stürzte die ganze disherige Glaubenslehre zusammen, und er sah sich genöthigt, eine andere statt ihrer zu erbauen, die in all ihren Theilen von seinem Principe, der neuen Rechtsertigsungstheorie, durchdrungen sein mußte.

Schon in der lutherischen Ansicht über den Urstand bes Menschen äußert sich dieser Einfluß, indem er sich einer scholastischen Ansicht anschloß, nach der das Bild und Gleichniß Gottes im Menschen Eins, seine ursprüngliche Gerechtigkeit keine übernatürliche, sondern rein natürliche, kein Accidens, sondern "Essentiale der menschlichen Natur, ein die letztere constituirender, dieselbe integrirender Bestandtheil" sei. Dazu kommt noch die

¹) Wesselii Scala Meditationis I. ©. 213. c. 13:...,Quem omnium rerum ordinem consideratio ubi assequatur, cognoscendo id facit, quod Deus ordinando".... unb ©. 712. De providentia Dei: "In quibus quisque tantum desipit, quanto non summi artificis assequitur intentionem."

Lehre Luthers von der Unfreiheit des Menschen auch im Urstande, daß alles freie Handeln bloßer Schein sei, "Alles eine unabweisdare göttliche Nothwendigkeit beherrsche, alles menschliche Thun im Grunde nur Gottes That sei") — eine Lehre, die nach Melanchthon selbst das ganze lutherische Shstem durchzieht, oder vielmehr nach früherer Darlegung das ganze Christenthum in einen bloßen Schein oder Täuschung auslöst und dadurch ganzaussehet. — Die leibliche Beschaffenheit des Menschen im Urstande lehrte Luther in Uebereinstimmung mit der katholischen Kirche.

Bessel nun spricht sich an verschiebenen Orten über ben Urstand des Menschen aus. Stimmt er im Allgemeinen und Befentlichen ganz mit der katholischen Lehre überein, so läßt sich seinem Streben nach Singularität zufolge schon schließen, er werde bereits in dieser Materie, so weit es ihm erlaubt ist, seine eigenen Bege gehen. Und in der That stellt er an die Spitze hierher gehöriger Thesen: Itaque sic interim sentio (S. 830), wenn er seine Lehre in folgender Beise darlegt.

Der Mensch war nach bem Bilbe und Gleichniß (auch zum Gleichnisse) Gottes geschaffen (creatus, factus, conditus). Diesses Bilb und Gleichniß beziehen sich aber nur auf ben inneren Menschen, ja sind ber innere Mensch selbst und als solcher Berstand, Intelligenz und Wille. <sup>2</sup>) Aus diesem Bilbe geht alle Berschiedenheit der menschlichen Handlungen hervor, es ist so zu sagen die Quelle aller Handlungen des Ruhmes und der Ehre, aus welcher auch die Erkenntniß Gottes kommt. <sup>3</sup>) Die Idee Gottes wohnt so sehr in uns, daß sie uns gerade zu seinem Bilbe macht, <sup>4</sup>) durch das wir an Gott gebunden sind. <sup>5</sup>) Densnoch ist das Bilb und Gleichniß Gottes im Menschen nicht volls

<sup>&#</sup>x27;) Möhler, Symbolif. S. 38.

<sup>2)</sup> De oratione lib. II. c. 5.

<sup>3)</sup> Scal. Med. Ex. II. Excussio. S. 367.

<sup>4)</sup> De or. V. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) De or. III. 71.

endet, indem Gott von jeder Creatur, insbesondere von der intellektuellen, mehr Erwartungen begt, als fie im Momente ihrer Schöpfung zu leiften im Stande war; fie foll von Tugend zu Tugend fortichreiten. 1) Diese Unvollendetheit des ersten Menschen (hominem imperfecte factum) war eine Unreinheit, 2) wenn auch teine imputirbare Sunbe, wovon jedoch ber Mensch gereinigt werben mußte. Der Reinigungsort war bas Parabies, aus bem fie nach bestandener Brufung in bas ewige Reich binübergegangen waren. 3) Die Reinigung geschieht aber nur burch Beihülfe von Dben, Gott ernährte, erzog und unterrichtete ben Menschen, 1) ließ ihn von Engeln mahnen, womit Gott felbst mitwirkte; 5) benu wir find von Natur Kinder bes Zornes, indem wir unferer Natur überlaffen nur bas Unfrige suchen. Unfere Natur ift amar für bie mahre Beisbeit geschaffen, aber so lange wir ohne biefelbe find, find wir eben nur, was wir von Natur find (ohne Erleuchtung), ja fo lange Abam in ben blogen Naturalien vor ber bestätigenden und befestigenden Gnabe ohne ben belebenben Beift von Oben lebte, war er sogar im Tobe, bevor er ben Rampf ber Prüfung bestand. 6)

<sup>1)</sup> Prop. S. 830. f.

<sup>2) &</sup>quot;Interiori homini . . . impuritas."

³) Ep. ©. 906.

<sup>1)</sup> De orat. lib. III. S. 68. nnb S. 54.

<sup>5)</sup> De purgatorio. S. 831. Propos. 10. 21. 25. Den Einstüß ber Engel auf die Menschen beschreibt Wessel als einen sehr mächtigen. De or. lib. III. c. 10. S. 73: "Semper nobis adsunt, nostraque in sese assectione gaudent. Neque putandos inessicaces fore. Sunt n. potentes virtute sacere verbum Dei in nobis longe et incomparabiliter essicatius monendo, docendo, movendo, quam posset ullus codex vel sermo. Possunt n. assistente illis cooperatione divina, quae semper beatis illis assistit, per vivas notas mentem nostram intellectualiter irradiare, quod nullus mortalium potest."

<sup>°)</sup> De magnitudine passionis. ©. 574. — De causis incarnationis. ©. 432: "Erant enim in morte antequam pugnarent (sc. angeli), quanto vel a gratia cedere poterant, vel ante confirmantem gratiam nuda na-

Der Leib des Menschen hatte das Bedürfniß des Athmens, Essens und Schlafens und participirte an der Unsterblichkeit der Seele, indem er gegen die Auflösung im Tode den Baum des Lebens zum Genusse besaß. Ferner war der Mensch vor dem Falle und Fluche Herr der Schöpfung und hatte sie für seinen Gebrauch, worin jedenfalls etwas Großartiges und Geheimniß-volles zur Beförderung der Weisheit, des Ruhmes und der Liebe lag, da noch jetzt die Engel nach diesem Geheimnisse sich sehren und es stets anerkennen in ihrem Ruse: Himmel und Erde sind voll der Glorie Gottes.

Hätte nun ber Mensch ben Mahnungen ber Engel Gehorssam geleistet, hätte er wirklich bas Mehr vollbracht, bas Gott von ihm verlangte, nämlich ihm anzuhangen und ihn zu lieben nach dem ihm in's Herz geschriebenen Gesetze ber Liebe, und wäre er von Tugend zu Tugend fortgeschritten, so wäre er eben badurch im Bilbe und Gleichnisse Gottes, seines Prototyps, vollsendet und glücklich geworden, 2) in der Gnade befestigt worden und würde ohne Tod in das ewige Reich hinübergegangen sein. 3)

Aus der Entwicklung der Lehre Weffel's über den Urstand bes Menschen geht deutlich hervor, daß er wohl den Menschen gut und ohne Sünde von Gott schaffen ließ, aber unvollendet; er hatte das Bild und Gleichniß Gottes in sich; allein da die Befolgung des Gesetzes der Liebe der Maßstad für die größere oder geringere Annäherung an das Gleichniß Gottes mittels des Bildes (wie Wessel sich öfter ausdrückt, z. B. de or. I. c. 9.) war, so war auch mit völliger Berkennung des Liebesgesetzes gänzliche Entsernung von dem Gleichnisse Gottes nothwendig, wiewohl das Bild Gottes (mens, intelligentia et voluntas)

turalia, etsi sine peccato quod imputaretur, non tamen vivificante spiritu ex alto inspirati vivebant sicut Adam."

¹) De or. lib. XI. C. 3. ©. 184.

<sup>2)</sup> De or. lib. 9. c. 4.

<sup>3)</sup> G. oben cit. Stelle.

blieb. Das Bild Gottes im Menschen war etwas Essentiales, ja ber Geift als Princip des Bildes selbst (mens est principium imaginis); das Gleichniß Gottes hingegen war, weil von der Geseserfüllung abhängig, höher und niedriger stimmbar, darum ohne Gesetzeserfüllung verwischbar, so daß auch bei Wessel der scholastische Unterschied zwischen Bild und Gleichniß durchschlägt. 1)

### §. 17.

# Fortsetung.

Die Freiheit des menschlichen Willens.

Eine größere Differenz zwischen Wessel und Luther tritt schon hervor, wenn wir den britten "Bestandsheil" des Gottesbildes im Menschen, den Willen, näher betrachten — eine Differenz, die schon von vorneherein auf die Verschiedenheit beider Shsteme auch in den anderen Gliedern derselben schließen läßt. Luther selbst spricht sich hierüber in unzweidentiger Weise aus; ihm "galt diese seine Auffassung des menschlichen Willens als so wesentlicher Hauptartikel des christlichen Religionsgebäudes, daß er versicherte, alle anderen Artikel seinen als Kinderwerk zu achten im Vergleiche mit dem von der Knechtschaft des Willens, denn dies sei der allerbeste, der Kern und das Hauptstück seiner ganzen Lehre."

Die Freiheit bes menschlichen Willens behauptet Wessell nicht blos an vielen Stellen, sonbern biese Lehre durchzieht sein ganzes Shstem und gerade sie, auf der die Rechtsertigungstheorie in dem Zusammenwirken Gottes und des Menschen ruht, ist in einer sehr gelungenen Weise bei ihm dargestellt — in einer Weise, wie

<sup>&#</sup>x27;) 3. 8.,,mens humana, imago Dei condita, ad similitudinem Dei ordinata." De or. I. c. 9.

<sup>2)</sup> Die Reform. III. S. 25. — "Benn wir nur feten," fagt er in feiner Schrift de servo arbitrio, "bag ber freie Bille überhaupt etwas fei, so haben alsbalb bie Belagianer Recht und haben gewonnen."

fie taum ein nachtribentinischer Theologe richtiger und conformer bem tribentinischen Lehrbegriffe faffen tann. Beffel führt vor Allem in Bezug auf ben Willen eine allerbings nicht zu verwerfende Unterscheidung ein. "Der Wille ift theils natürlich, theils frei; ber erfte Theil bosselben (als Natur) bleibt stets unverberbt und jungfräulich, ftets nach bem Beften trachtenb und für basselbe eintretend, weil bessen Trieb ober Bewegung nur eine Inclination und Affektion für bas Gute ift . . . erfte Wille nun (b. h. ber erfte Theil bes Willens, ber als Naturanlage stets in seiner Inclination jum Guten beharrt und immer für basselbe afficirt wird) verbunden mit ber Bernunft in ihrer rechten Beschaffenheit (cum rectitudine rationis) heißt Bewissen, bas nach bem Grabe seiner Lebenbigkeit ben Gunber mit Bewiffenebiffen qualt.') Der Mensch ift bemnach frei, inbem er ein natürliches Wohlgefallen am Guten hat und fähig ift jum Rampfe mit ber Neigung jum Bofen.") Ja ber Wille ift fo ju fagen indifferent in feiner Natur und erft bie Beftimmung bes Menschen zieht ihn aus biefer Inbifferenz." Wille ift gut ober bose, je nachbem jemand bas Gute ober Bose Dem Wollen geht aber bas Urtheil voraus; Wollen und Urtheilen haben ein Nachbenken und Dabeiverweilen bes Beiftes zur Boraussetzung. Nun hat Gott bem inneren Menschen bie Fähigkeit gegeben, mit einem Binke bas abzuweisen, wobei er bentend nicht verweilen will, und fraft biefer Fähigkeit konnte fich ber Mensch, wenn er nur wollte, in seiner Würde schützen und Gebraucht er biese angeborne (ingenua) Fähigkeit erhalten. nicht, um fich in seiner Burbe zu behaupten, so wird fie unentschulbbar bie Urheberin bes Berberbens, burch bas eigene Urtheil überführt."3) "Es befindet sich barum in ben Menschen ber Wille in einem gemiffen Mittelauftanbe, weber total gum Bofen verhärtet, so daß er sich nicht umwenden könnte, noch so im Guten

<sup>&#</sup>x27;) De or. VII. S. 130 f.

<sup>2)</sup> De or. VII. c. 5. S. 130 f.

<sup>3)</sup> Scal. Medit. Exempl. I. S. 330.

befestigt, bag er sich nicht abwenden konnte, furz er ist frei jum Guten, unterstütt von ber Gnabe, aber jum Bofen geneigt in bem Stanbe ber gefallenen und fich felbst überlaffenen Natur."1) "Ift also bie Erlangung bes Beils auch nicht Sache bes Bollenben ober Laufenben, sonbern nur bes erbarmenben und Alles in Allem wirkenden Gottes, so ift bas boch teine absolute Nothwendigkeit; benn außer bem ersten und nothwendigen Wefen ist alles Uebrige contingent; freilich ift biefe Nothwendigkeit, wenn Gott gerade so und nicht anders will, unwiderstehlich und unvermeiblich. Es gibt eben für ben inneren Menfchen zwei Nothwendiakeiten, die eine bes Thuns und die andere, Gottes Sand ju ertragen. Die erfte Nothwendigkeit nun, die bes Thuns, ift bie ber Bedingung, b. h., wenn wir gerettet werben wollen, ift bie Erfüllung bes Besetzes nothwendig. Wollen wir freilich unfer Beil geringschäten, fummert uns unfer ewiges Berberben und Elend nichts, fo wird uns, ba wir burchaus zu Grunde geben wollen (perituris), schon die Erlaubniß ertheilt, zu unserem Berberben vom Gefete abzuweichen; aber boch nur fo, bag wir die Berletung biefes Gefetes ewig als unfere Berur= theilung fühlen, benn bie Berpflichtung zu biefem Gefete bleibt ewig."9) Beffel sieht barum in ber Prabeftination burchaus nichts Ungerechtes; benn Jeber verfällt nur burch feine Sunbe in Schuld und Strafe und wird barum nicht ungerechter Beise verdammt: "3) "Es ist jedem die Macht gegeben, daß er stehe,

<sup>&#</sup>x27;) De or, VII. c. 3. S. 128.

<sup>3)</sup> Scal. Medit. l. c. 5. S. 199.

a) De or. I. c. 20. S. 38. — Scal. Medit. Ex. III. S. 387.: "Ergo si Peus est amator hominum et omnium hominum, quando et ego homo sum, scio quid faciam." S. auch de magn. pass. c. 7. S. 466. Weffel citirt Isai. 53, 10: "Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longaevum", und sagt barüber: "Semen enim effectivam in se habet causalitatem. Causalitatem dico non primam, quam solam sidi in omnibus Deitas vindicat; sed qualem habet beatus Pater in votivo filio suo."

baß er fich bezähme und fein Berg bewache; in feiner Sand ift Gericht und Urtheilsspruch nach bem Tobe, um zuvorzukommen und bie Berbammung abzuwenben;') haben wir ja bas Reich Gottes in une, wenn wir nur wollen, nicht blos in Bereitschaft, sonbern auch mit einer besonderen Reigung."9) "Go lange ber Mensch ben schützenben Gott nicht zurückstößt, ben für ihn fampfenben nicht verachtet, wegen ber Mühe und bes Ueberbrufes an ber langen Reife fein Berg nicht nach Aeghpten guruchwenbet, fo lange gebort er jum Bolte Gottes. Nicht nur wer mit ganger Seele bem einlabenben rufenben Gotte zu folgen municht, fonbern auch wer ihn nicht mit ganzer Seele zurückstöft, gebort zum Bolke Gottes. 43) — Ein Beweis von ber Anficht Beffel's ift es jebenfalls, wenn er auch burch Unwissenheit und Schwäche ben Unglauben entschuldigen4) läßt, und es ift kaum einzusehen, wie Beffel und Luther (mit feinem Glauben Gottes in und für une) auf gleiche Linie geftellt werben konnen.

Recht klar tritt die Ansicht Wessel's in Betreff des freien Willens in folgender Stelle heraus, wo er sich, um den Glaus ben zu retten, zwischen der Wirksamkeit Gottes im Naturgebiete und der im Neiche des Geistes zu unterscheiden veranlaßt sieht. Diese Stelle hat (wir bemerken es hier gleich) um so mehr Insteresse, als in ihr Wessel gewissermaßen sein Glaubensbekenntniß bezüglich der Rechtsertigung ablegt, uns aber zugleich den Glaus ben der katholischen Kirche in jener Zeit zeigt. Sie lautet b:

¹) De provid. Dei. ⊙. 728.

<sup>2)</sup> De or. VII. c. 7. S. 117.

<sup>3)</sup> De provid. S. 731. — Scal. Med. Ex. I. S. 342. Confessio.

<sup>1)</sup> De magnit. pass. c. 69. ©. 594.

<sup>5)</sup> De provid. Dei. S. 713. — l. c. S. 715 spricht Bessel über ben nämlichen Bunkt, allein hier ist die Stelle offendar versäscht..., Et haec in redus naturae. In redus autem rationis tametsi similiter quoad ea, quidus principaliter ad eo, et pro tanto etiam necesse semper ejus voluntatem compleri: quia tamen regulariter hominem a se conditum reliquit in manu consilii ejus, noluit omnia humanae voluntatis

"Außer Gott sind alle anderen Ursachen nicht sowohl Ursachen als Beranlassungen (occasiones), würden nicht die Worte des Glaubens zur gegentheiligen Annahme zwingen. Daher wirken in höheren Werken des Heils die Gläubigen mit dem wirkenden Gotte mit und zwar in diesem Leben durch Glauben, Hoffen und Lieben, auf daß wir wahre Mitwirkungen für Gott sind; doch macht uns auch in jener Mitwirkung Gott mitwirken, weil wir ohne ihn nichts können und Alles nur dann können, wenn er uns stärkt. Bon ihm kommt Wollen und Bollbringen, und in jenem unseren Mitwirken besteht entweder unsere Sünde oder Frömmigkeit. Wir stimmen nämlich dem wirkenden Gotte bei, und diese Zustimmung selbst ist sowohl Gnade Gottes als unser (Thun): unser Thun, insosen wir (wirklich) wirken; Gottes, in sosen don als dem Angelpunkt gänzlich das Wirken ausgeht."

Das Bechselverhältniß zwischen bem göttlichen und menschlichfreien Wirken ist hier treffend gezeichnet. Allerdings ist bas

prorsus in se, velut in totalem causam, referri. Nam qui hominem sine ipso condidit, non eum sine ipso salvabit? Et mirabile dictu, ut cujus sibi perditio ex se, illi tamen tota salus et totaliter ex Dei voluntate sit." Bur Roth mochte aus biefer Stelle immer noch ein richtiger Sinn berausgebeutet werben, wenn anbers bie folgenben prabestinatianifchen Sate es erlaubten. Die im Texte angeführte Stelle Beffel's, welche in ber nämlichen Schrift vortommt, verlangt eine anbere Saffung. will ein Gegenfat ju bem Birten Gottes in ber Ratur geltenb gemacht werben, welcher aber in ber vorliegenben Stelle wieber gang abgeschmacht wirb. Um biefen Begenfat recht bervorzuheben, wirb erft bie Aehnlichfeit zwischen bem Birten Gottes in ber Natur und bem in bem Reiche bes Beiftes genau gezeichnet, baf letteres freilich auch principaliter von Gott fei, boch habe Gott von Anfang an ben menfclichen Willen nicht gang auf fich als auf bie totale Urfache gurlickbringen wollen. erwartet man folgerecht bie Fortführung bes angehobenen Befetes; allein ftatt beffen wird nicht blos ber lette Gegenfat wieber gang aufgehoben, fonbern fogar ber eingeführte Unterfdieb amifden bem Birten Gottes in ber Natur und bem in bem Reiche bes Beiftes finnlos, weil ja boch feiner ba fein foll. Une fcheint bier eine Corruption bes Textes vorzuliegen, wie auch bie Stelle aus Augustin gang falfch citirt ift.

Wirken und Zustimmen bes Menschen bedingt von der anregensen und unterstützenden Gnade, allein sie ist nicht nöthigend, sondern läßt immer dem Menschen noch die Freiheit zuzustimmen und mitzuwirken oder nicht, woher Sünde und Frömmigkeit. Ebenso aber spricht sich das Concil von Trient gegenüber der biametral entgegengesetzen Freshre Luthers aus. 1)

#### **§.** 18.

### Die Erbfünde und ihre Folgen.

Es ift unmöglich, und je weiter bie Darftellung ber Lehren Weffel's vorschreitet, befto mehr leuchtet bies ein, Ullmann in Allem zu wiberlegen. 2) Ullmann bat uns in seinem Buche eine folche Mischung von Bahrem und Falschem geliefert, daß man basselbe nur mit bochfter Entruftung lefen tann. 3hm find oft ber katholische und protestantische Lehrbegriff gang ibentisch und nur bie und ba in einzelnen Worten tritt ein wahrhaft ben Protestantismus bezeichnenber Ausbruck hervor. Nur bem gang unbewanderten und befangenen Lefer fann ein folches Buch mit seinen Gauteleien vormalen, Luther habe in Beffel einen Borläufer gehabt; ber nur ein wenig in ber vorreformatorischen Theologie bewanderte, oder auch icon ber unbefangene, aufmertsame Leser Ullmann's wird zu einem total entgegengesetten Resultate, als Ullmann, gelangen muffen. In ganz befonberer Beise wird ihm burch Ullmann's Treiben ber Beweis nahe gelegt: Luther's Lehre sei ohne Borganger. Es wird barum Ullmann in ber folgenden Darstellung weniger berücksichtigt werden: eine objective Darlegung bes Bessel'schen Lehrbegriffs mit furzer Angabe ber lutherischen Lehre mag vielleicht beffer zum Ziele führen.

<sup>1)</sup> Sess. VI. de justific. can. 3. 4. 5. 6. 17.

<sup>3)</sup> Freib. R.-L. Art. Beffel fagt ganz richtig: "Sollte eine umgangliche Darstellung seiner (Beffel's) einzelnen Lehren gegeben werben, so mußten wir bas ganze Buch, bas Ullmann über ihn geschrieben hat, Schritt für Schritt wiberlegen."

Nach Luther wird "bas Erkenntniß- und Willensvermögen, insofern fich basselbe auf die göttlichen Dinge bezieht, bem blos natürlichen, nur aus Abam gebornen Menschen abgesprochen, ober wenn wir wollen, die vernünftige Anlage." "Das Bild Gottes beschreiben bie lutherischen Bekenntnisschriften . . . . als bie natürliche Kähigkeit bes Menschen, Gott zu erkennen, ihn zu fürchten und auf ihn zu vertrauen. Diefe Fähigkeit ift es aber gerabe, bie wir vorzugeweife ale bie Bernünftigkeit, die vernünftige Anlage im Menschen verebren. Run von eben biefem Bilbe Gottes verfichern die Lutheraner wiederholt, daß es burch bie Erbsünde vertilgt und ben Nachkommen Abams geraubt worden sei. Der zweite Weg, ber bas bezeichnete Ergebniß gleichfalls bestätigt, besteht in ben Ansichten, die die Lutheraner von ber Freiheit bes Menschen nach bem Falle aufstellen; nach benfelben wird nämlich behauptet, daß er blos eine gewisse äußerliche, in ben geiftlichen Dingen aber feine habe, sonbern sich in Bezug auf bie letteren wie ein Stein, ein Rlot u. f. w. verhalte. Desaleichen bemerkt bie Concordienformel, daß ber gefallene Menfch Nichts auf die göttlichen und geiftlichen Dinge Bezügliches benten, glauben und wollen könne, bag er für alles Gute völlig erftorben fei und tein Fünkchen geiftlicher Krafte mehr befige. "1) Das die protestantische Lehre, wobei wirklich ber gesunde Berstand nimmer einfieht, wie die Reformation "die Religion wieder zu einer Sache bes gangen Menschen machte, und ber Erkennt= niß ihr Recht wiberfahren ließ, ohne bas Thun, und beibe, ohne die Liebe als wesentliche Principien eines höheren Lebens hintanzusetzen, worauf unmittelbar vor der Reformation Wessel am fräftigsten hingearbeitet" haben soll. 2) Rur Unwissenheit ober historische Unredlichkeit kann folche Worte niederschreiben und bann Beffel mit Luther in Beziehung bringen. Beffel's Lehre ift folgenbe.

<sup>1)</sup> Mbbler, Spmb. §. 6. S. 66 ff. - S. N. U. Art. 1.

<sup>2)</sup> Ullmann, II. S. 440.

Der freie Mensch hatte burch Behorfam gegen bie Ermahnungen ber Engel in feiner ursprünglichen Gerechtigkeit nicht blos beharren können, fonbern mare nach bestandener Brobe in ber Gnade befestigt und erhöht worben. Allein bie Schlange brachte bie Bersuchung an ihn, beschuldigte Gott bes Reibes, als ob er beshalb vom Baume ber Erkenntnig zu effen verboten habe, weil er die davon effenden Menschen beneidete, daß sie ihm gleich werben würben. Die Stammältern stimmten ber Beschulbigung ber Schlange bei und warfen zugleich mit uns, die in Abam fünbigten, Gott ebenfalls Neib vor. 1) Obgleich Gott ben irrenben Menfchen schonte und bulbete, geht boch bie Gunde Abams auf alle seine Nachkommen über, indem "Alle in Abam gefündigt haben;" Alle müffen baher wegen bes erften Fluchbelabenen leiden, auf ihren Schultern liegt eine schwere Laft, sie find verkauft an bie Sunde und liegen in graufamer und harter Sklaverei. 2) Der leibliche Tod wie ber bes inneren Menschen ift eine Folge bavon. Mit bem Tobe bes inneren Menschen bezeichnet aber Beffel nie einen wirklichen Tob, etwa ben lutherischen Berluft von einem Theile bes Wefens ber Seele, fonbern nur eine Berfchlechterung, einen moralischen Tob. 3) Das Bild Gottes im Menschen ift verfinstert, entstellt, gebrochen und verdorben, und bedarf ber Reformation: 4) ber Mensch ist jest (natura destituta) mehr zur Sünde geneigt und kann sich ohne Gott nicht erheben. Daburch ift nun die katholische Lehre gang gut gegeben: totum Adam, per illam praevaricationis offensam, secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse . . . (sess. V. 1. Conc. Trid.) — (Nur Maria ist frei von ber Erbsunde, unbeflect empfangen.) 5)

Das Verhältniß bes Monfchen zur Sünde nach bem Falle

¹) De magn. pass. c. 43. S. 547.

²) De magn. pass. c. 42. ©. 544.

<sup>3)</sup> Scal. Med. ©. 386.

<sup>4)</sup> Sc. Med. Ex. III. Consideratio.

<sup>5)</sup> De caus. incarn. c. 8. ©. 428 f.

gibt Wessel wieder in ganz antilutherischem Sinne. Wenn Luther ben Menschen nur noch fündigen läßt, ihn jedes Guten unfähig balt, ja ihn selbst als bas Wesen ber Sunde anfieht, die Concupiscenz bereits Sunde sein läßt, so lehrt Wessel: "Wie bie Concupiscenz, bevor fie empfängt, zwar bas Thor zum Tode und dur Unterwelt, aber noch geschlossen ist; falls jeboch bieselbe aus Thorheit empfangen hat, bem Tobe ben Schooß öffnet: so ift bie Sputeresis zwar die Pforte des Reiches, aber die geschlossene, so lange fie nicht die Wahrheit bes Evangeliums aufgenommen hat. Die Wahrheit bes Evangeliums ift baber gewiffermaßen ber lebendige Schlüffel des Reiches, sowie die Thorbeit der Schlüffel des Todes. ". 1) Nehmen wir hinzu, daß "diejenigen, welche das Gefet nicht haben, aber von Natur bas Gefet Gottes thun, inbem fie fich felbst Gefet sind, baburch beweisen, bas Gefet fei in ihre Bergen geschrieben; bag biese Alle bie Macht haben, Kinder Gottes zu werden und zu sein, 2) daß Jeber weiß, was zur Schlechtigkeit und was zur Frömmigkeit gehört": 3) fo ift ber Zustand bes Menschen nach bem Falle beutlich als ein solcher gezeichnet, wo er zwar unter ber Sunbe nach Erlöfung, bie er sich nicht felbst gewähren konnte, seufzte, wo aber burchaus fein Berluft ber Bermögen bes Erkennens, Glaubens und Wollens von geiftlichen Dingen eingeschloffen ift. Der Mensch hat auch nach bem Kalle bas Bild Gottes in sich und wird barum für verantwortlich gehalten. Er kennt Gott, wenn auch nicht in ben geläuterten Begriffen bes Evangeliums, ja es ist unmöglich, bie Gottesibee aus sich binauszubrängen, er hat bas Gefet bes Guten und Bofen, die Freiheit, bas Gute ober Bofe zu thun, und Rind Gottes zu werben: die Concupiscenz ist nicht als solche schon Sünbe, sonbern führt zur Sunbe, wenn ber Mensch mit feinem Willen auf fie eingeht.

<sup>&#</sup>x27;) De purgat. S. 839 f.

<sup>2)</sup> De comm. Sanctor. S. 812.

<sup>3)</sup> De or. V. c. 1. S. 89.

Wessel's weitere Sage werben die Wahrheit dieser Behauptung noch in klareres Licht stellen, aber auch die Unwahrheit der Ullmann's von einem "wesentlich verderbten Zustande nach der Sünde," welche Behauptung er freilich durch die Beschreibung dieses Zustandes sogleich wieder aushebt.

Obenan fteht ber Sat, bag man ohne Bermögen zum Begreisen und ohne den Begriff einer Sache über sie gar nicht belehrt werben könne. 1) 3m . Sinne Weffel's ware also ohne bas Bild Gottes (jener brei: mens, intelligentia, voluntas), bas Luther burch bie Gunbe vernichtet werben lagt, gar fein Anknüpfungspunkt für bie Erlöfung vorhanden, mit einem folden ware gar nicht über sein Beil zu reben. Freilich läßt er, wohl in Folge feines Rominalismus, burch ben Fall ben Menfchen in einen Stand tommen, in bem bie Augen bes Geistes erblinbet find, fo bag wir nichts wiffen, fonbern alles mit bem Bermögen bes Glaubens (credulitas), welche schon bei ber Bersuchung vorhanden war, behandeln muffen. Doch hat ber Mensch in biefem Stande ber credulitas ftete ein machtiges Streben (aestus) nach Erlangung von Erkenntnig burch Lefen und Erperimentiren. 2) Die credulitas muß bann fortgeführt werben zur fides, 3) so baß baburch auch ber Sat: "justus ex fide vivit" einen viel weiteren Sinn bei Beffel gewinnt. - Beffel gibt aber noch bestimmter lautenbe Erklärungen. Er bebaup= tet schlechthin, ber Glaube ift une angeschaffen und barum unverlierbar, - eine Behauptung, die er fogar auf den driftlichen Glauben ausbebnt. Bor Allem fei übrigens barauf auf-

<sup>1) &</sup>quot;Unde non ad horum trium (sc. mens, intelligentia, voluntas) incapacem, neque ad eum, qui non significatarum rerum notionem habet, sermo. Potest enim doceri indoctus, et moveri quietus, deses animus. Ignarus autem actionis, h. e., qui rei conceptum non habet, ut caecus natus de colore in perspectiva, et surdus natus de proportione in musica, omnis ei sermo supervacuus est."

<sup>2)</sup> De or. VI. c. 5. S. 112.

<sup>3)</sup> De magn. pass. c. 70. S. 595.

merkfam gemacht, daß Wessel ben Glauben nie von der Bernunft ganglich trennt, fonbern bemfelben eine benfenbe Behanblung vindicirt; 1) hat boch der Mensch von Natur die Anlage zum Meditiren, besonders über ungewöhnliche Dinge, 2) ein natürliches Berlangen nach Wiffen und Erinnern. 3) Ja noch mehr, "bie Wahrheit, ihre Anerkennung, bas Berlangen, sie zu erkennen, bie Forfchung barnach, ihre Untersuchung und beren Begreifen, bie Unbegreiflichkeit ihrer Arten, bann bie Bewunderung ber unbegriffenen Arten, bas Alles ift rein natürlich; follte fich ber Wille gang feindlich gegen sie verhalten, er kann sie nicht unterbrucken. sondern muß sie gleichwie einen feurigen Dorn im Auge ertragen. 4) Die Bafis zu bem Allem ift aber bas Bilb Gottes, bas uns angeschaffen ist und auch gegen bie Sünde feine Unverwüftlichkeit behauptet hat. Die eigentliche, oberfte Wahrheit für ben Menschen ift bas Gottesbewußtsein, nicht bas Selbstbewußtsein, von dem etwa erft bas Gottesbewußtsein abgeleitet werben foll. Beffel urgirt biefe Bahrheit fehr. "Unferem Gebachtniffe," fagt er, "ift von Natur ber Name (bie 3bee) Gottes eingepflanzt; über unfere Bernunft bas Licht bes Antliges Gottes gezeichnet, und biefes Licht, welches in ber Kinfterniß leuchtet, ift bas Leben ber Menschen, burch welches fie gang nach ihrer natürlichen Beschaffenheit (jure naturaliter) ber Wahrheit zustimmen, alles Sute eines jeben Menschen ftamme von Gott. Desgleichen ift brittens allen Menschen von Natur eingepflanzt bas Berlangen nach ber Glückfeligkeit." 5) "Diese Gottesidee ift jedem vernünftigen Wefen eingepflanzt und bas Richtwissen von Gott ift nur eine Berbunkelung berfelben; 6) benn sie ist unvertilgbar "mit

<sup>&#</sup>x27;) De or. III. c. 10. S. 70 f. . . . si tamen, quae de Deo rationabilissime tenemus, mente volvamus . . . .

<sup>2)</sup> Scal. Med. Ex. I. S. 339.

<sup>5)</sup> De sacram. poenit. S. 782 f.

<sup>1)</sup> De magnit. pass. c. 56. S. 571.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De or. I. c. 12. ⊗. 22.

<sup>9</sup> De or. V. c. 1. ⊗. 88 f.

lebenbigem Zuge in uns geschrieben (in ipsis vivo charactere scriptum nomen)." 1) Daburch sind wir "von Natur Gott ähnlich," 2) und selbst bie Rinder, bie boch in ber Erbsunde gezeugt find, und beshalb bas Bilb Gottes nach Luther nicht in fich haben follen, haben basselbe und beswegen bie Fähigkeit, von Chriftus evangelifirt zu werben. 3) Und nicht blos ber Name (3bee) Gottes ift allen nach Gottes Bilbe Gemachten, felbst ben Rinbern im Mutterleibe gegeben, sonbern auch ber Name Sesu in einer folden Alarbeit, daß fie in ihm das Anie beugen. 4) Freilich will bamit Weffel nicht fagen, es fei bie Ibee und Renntniß Jesu bereits in ben noch im Mutterschoose verschlossenen (unentwidelten) Kindern entwidelt, so wenig als bei ber Ibee Gottes überhaupt. Es foll bamit nur eine natürliche Anlage, Befähigung und Empfänglichkeit für bas Evangelium Jefu Chrifti ausgebrückt werben, so bag fein Mensch von ber Erlösung wegen Unempfänglichkeit für biefelbe ausgeschloffen ift. "Bebe vernünftige Creatur ift, sobald sie existirt (also auch die in der Erbsünde empfangene menschliche), burch ein ewiges Hochzeitsgeset an Gott geknüpft, so bag sie wahrhaft ebebrecherisch wird, wenn sie sich einem anberen als Gott felbst verbande. In Diefem Gefete befteht bie "Intellektualität" jeber Creatur; benn aus fich ift fie wie eine Jungfrau aus sich fteril, nicht besitzent, was fie nicht empfangen, fo fehr fie auch als Braut ausgeftattet und erhöht ist." 5) Die Principien der Religion überhaupt, welche sich in jebem Menschen finden, 6) find jugleich bie Bafis für bie Religion Jesu Chrifti, 7) ja gerabe bas Bild Gottes im Menschen (mens,

<sup>&#</sup>x27;) De or. V. c. 3. S. 90.

<sup>2)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 394. Causatio.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De caus. incarn. c. 14. S. 446.

¹) De magn. pass. c. 22. S. 501.

<sup>5)</sup> De magn. pass. c. 73. S. 604. S. bazu 1. c. c. 59. S. 574.

<sup>6)</sup> De or. III. c. 5. S. 50.

<sup>7)</sup> De or. V. c. 3. S. 91: "Judicia et opinio de Deo omnis ex prima notitia (3bce), quam habemus de Deo: quae, si simplex fuerit,

intelligentia, voluntas) ist die Wurzel, die wesentliche Bebingung seiner Erlösung, ') benn an die Menschennatur knüpft sich die Liebe Gottes. 2)

hat nun Weffel ben Stand bes gefallenen Menfchen in biefer Beife gefaßt, fo fteht er feinen Augenblick an, beffen Geifte auch einen böheren und niebereren Theil zuzuschreiben, nur will er burchaus bas Migverständnig babei vermieben wissen, als ob baburch ber Beift felbst in zwei selbstständige Theile gespalten werbe; es fei ber nämliche Geift, nur in verschiedenen Thatigfeits= weisen. 3) Luther hingegen kennt in bem, gefallenen Menschen teinen höheren Theil bes Geiftes (bas Gottesbilb) mehr, barum ift wohl in beffen ganger Lehre ber Sat nicht zu finden, wie ibn Wessel ausspricht: "Daber bat die bereite credulitas eine große, aber gleichsam in ber Burgel zubereitete Inclination bes Willens, und fehlt biefe, so ist bie credulitas nicht blos steril, unnut und tobt, sondern fogar lafterhaft." Dhne biefe Willensinclination, wodurch ber mahre Glaube zu Stande kommt, glauben auch bie Dämonen, glaubten Caiphas und die Pharifäer (bag nämlich Chriftus Bunber that, glaubten, wußten und bekannten fie). "So lange biefe Inclination fehlt, ift feine mabre, vollkommene und heilfame Anerkennung vorhanden, ohne welche boch jeder

nomen est Dei, si explicita, definitio est nominis Dei. Ideo quaecunque sive in studiis operationum nostrarum, sive in judiciis sententiarum nostrarum, vel tractando vel decernendo gerimus in Deum, omnia ex nomine Dei in nobis geruntur." — Ibid. c. 1. 2. ©. 89 f.

<sup>&#</sup>x27;) Sc. Med. Ex. II. S. 367: "Illic enim ista quaerenda sunt et invenienda, ubi tantorum bonorum radix plantata dinoscitur: imago scilicet et similitudo Dei, cujus germen et semen si colatur, homines similes faciet. Homines igitur penes id quo homines sunt, mente interna et voluntate per hoc proxime Deo accedimus, neque ullo alio possumus Deo similes fieri; quare neque adoptari in filios, neque haereditatem, neque regnum alia via capessere."

<sup>2)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 387.

<sup>3)</sup> De magn. pass. c. 18. S. 487.

Bose unwissend ift, wie gut er auch die Bahrheit kennen mag." 1)

§. 19.

### Fortsegung.

Die Probe für die bisher dargelegten Lehren Wessel's geben uns noch die Sätze, welche wir in seinen Schriften über den Zustand der Heiden sinden. Es fragt sich, ob sie, die ja alle unter der Erbsünde schmachten, das Gottesbild wirklich verloren haben? Ob sie nichts von Gott wissen? teinen Anspruch auf die Erlösung haben? Es ist dies der faktische Beweis für die Lehre der Folgen der Erbsünde. — Wir wissen, was die neuesten Forschungen zu Tag förderten, wie sie die katholische Lehre von der Erbsünde allein rechtsertigen. Bei Wessel, dessen Gesichtseteis noch ein beschränkterer war, handelt es sich vor Allem um seine Ansicht von den Heiden, ob er sie nämlich wirklich im Sinne Luthers als unfähig eines religiösen Erkennens und Lebens bestrachtete.

Es war nicht möglich, bisher alle Sage zurückzuhalten, welche biefe Frage bereits theilweise beantworten. Es mag beshalb schon aus ben bisherigen Citaten klar sein, was wir zu erwarten haben; jedenfalls nicht — die lutherische Lehre.

Ist in jebem Menschen, auch bem Kinde im Mutterschooße, bas Gottesbild; hat er durch bieses Gottesbild die Ibee Gottes in sich; ist Jedem das Gesetz von Gut und Bös in's Herz geschrieben, so daß er weiß, was zur Schlechtigkeit und was zur Frömmigkeit gehört; kann Jeder, indem er sich selbst Gesetz ist, das Gesetz, das er nicht als ein äußerliches hat, erfüllen und auf solche Weise Sohn Gottes werden: 4) so nehmen die Heiden nach

¹) De magn. pass. c. 62. S. 580 f.

<sup>2)</sup> De magn. pass. c. 64. S. 585 fagt Weffel mit aller Bestimmtheit: "Es gab religibse Männer in jeber Nation, wo immer unter bem himmel fie fei; es waren unter allen Nationen solche zerstreut, welche im Stanbe ber Gnabe lebten burch ben Glauben im inneren Menschen."

Bessel eine Stellung ein, wie sie ihnen bas lutherische Lehrge= bäube nimmer einzuweisen vermag. In ihm ift es unrichtig, mit Wessel zu sagen, daß allen Menschen bas Licht in ber Finsterniß leuchte, 1) daß es keine absolute Unkenntniß Gottes unter ben Menschen gebe, sonbern bie Gottesibee sei nur burch moralische Ohnmacht verdunkelt, was der Apostel "ignorantia Dei" nenne. 2) Nach ihm haben auch bie gesunkensten Beiben noch bie Ibee eines Gottes, benn fie ift ihnen mit lebenbigem Schriftzuge eingeschrieben, aber fie anderten an berfelben, beflecten und verdarben fie, so daß sie mit Recht dem Berlangen ihres Herzens übergeben wurden; benn alle unsere Urtheile und Ansichten und Sandlungen haben ihren Ursprung aus ber Ibee Gottes in uns, ober vielmehr aus ber Definition ber Ibee (b. h. aus ber explicirten Ibee). Die Beschaffenheit ber Definition ber Gottesibee entspricht ber unserer Sandlungen. Haben auch die Beiben unrichtig von Gott gebacht, bie 3bee Gottes, bas Bewußtfein von seiner Existenz blieb ihnen boch, sie war nur bald mehr, bald minber verunftaltet; sie suchten bas Böttliche, von bem fie wußten, daß es irgendwo existire, balb bier, balb bort. 3) Die Ibee Gottes ift nämlich, wenn auch einfach und einzig, boch nicht unveränderbar zum Besseren oder Schlechteren; sie ist in uns bas Gleichniß Gottes, befähigt, die Frucht ber Glorie zu tragen. 4) So fann nun Weffel auch ohne Bebenten von ben Aeghptiern sagen, sie seien zwar in der Knechtschaft (der Sunde) geboren, bennoch haben sie Augen, aber sie sehen nicht, Ohren, aber sie hören nicht, wie sie auch ihr Joch nicht fühlen. 5) Tartaren, Saracenen und Juben geboren bemnach zum Reiche Chrifti und find nur als schlechte Chriften zu betrachten, die eben von Chri-

<sup>&#</sup>x27;) De comm. Sanctor. ©. 812.

<sup>2)</sup> De or. V. S. 89.

³) De or. V. c. 3. S. 90 f.

<sup>&#</sup>x27;) De or. V. c. 4. S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De or. VI. c. 5. S. 112.

stus in ihrer Bosheit gebulbet werben, wie in einem Staate von guten Königen auch Richtswürdige. 1) Es können beshalb auch Christen und Heiden Manches gemeinsam haben, und gerade über bieses Gemeinsame ist ber Papst nicht gesetzt. 2)

Nachbem nun die Lehre Weffel's über die Erbfünde vorgelegt ift und burch feine Ansicht vom Beibenthum gleichsam bas Siegel ihrer Bahrheit empfangen hat, übrigt nur noch, ben Beweis Ullmann's für bas wefentliche Berberbnig bes Menschen burch bie Sunde zu hören und naber zu prufen. Bor Allem mag es auffallen, warum benn Ullmann, wenn sich auch bei Beffel "über ben ursprünglichen Zustand bes Menschen und bas allgemeine sittliche Berberben nur gelegentliche und vereinzelte Meußerungen finben," sich nicht bie Mube gibt, biese wenigen Meußerungen vorzuführen. Doch er glaubt, die Sache mit einer Stelle zu erschöpfen. "Die bebeutenbste, hieher gehörige Stelle," meint er, "ift folgende: 3m Stande ber Unschuld war die Nothwendigfeit bes Athmens, Effens und Schlafens, und gegen bie brobende Auflösung, ber Genug vom Baume bes lebens gegeben. Nach bem Falle aber wurde bas Joch ber Bedürfnisse für uns schwerer gemacht, so bag wir auch nöthig haben, bas Feuer und Eisen, ohne welche wir weber Brob, noch Speise, noch Trank haben können, außer bas bloße Baffer. Außerbem find bie Beburfnisse ber Rube, ber (belehrenben) Erinnerung und ber Bemeinschaft vorhanden. Denn welche Gabe Gottes in bem Rusammenleben bes Menschen mit bem Menschen liegt, bas lebret uns leicht ber elenbe Ruftand besienigen, ber blind, taub und stumm beinahe nicht anders, als wie ein stummes Thier, leben fann, aller ber Buter beraubt, bie ber Menich bem Menichen burch Ermahnung, Sulfe und Troft mittheilt. Dazu kommt bas Berberbniß, bas aus nachtheilig zusammenwirkenben Umftanben entspringt, die Nothwendigkeit der Krankheiten und des Alters,

¹) De or. VI. c. 2. ©. 109.

<sup>2)</sup> De purgat. S. 839.

und endlich die mit bochfter Gewindeit allen Menschen bevorstebenbe Nothwendigkeit zu sterben. Und wenn bei allen biefen Nothwendigkeiten auch einige Bulfe geleistet werben kann, so bleiben fie boch. Denn biefe Uebel werben nicht aufgehoben, so bag wir frei bavon würben, sondern wir sollen erkennen, daß nicht von baber unsere Freiheit zu suchen ift. Gine Schlange, ein Birfch, ein Rabe, ein Abler wären ja sonst freier als alle Menschen, ba sie ber Hulfe weber bes Feuers noch bes Gifens bedürfen. Die Freiheit bes Menschen besteht also barin, nicht burch Laufen ober Kliegen, sondern nach Erledigung von allen fesselnden hemmungen ber Begierben mit ben Schwingen ber Liebe, bes Urtheils und ber Begriffe fich zu Gott zu erheben, und bort feinen fugen Benuß zu finden mit ber ficheren Hoffnung, bag Gott alle Bitten bes Herzens erfüllen wird. Zu biefer Freiheit geht ber Weg burch bie Berachtung ber auferlegten Nothwendigkeit, fo bag wir, unbefümmert um die forverlichen Beburfniffe, für bas Kleisch nicht Sorge tragen mit einer befonderen Borliebe." 1) wiffen bereits aus bem Borausgebenben, mas Weffel bamit fagen fonnte und wollte, jedenfalls nichts von einem "wesentlichen" Berberbniffe; bennoch feben wir uns veranlagt, nochmal auf feine Behauptung aufmerkfam zu machen, daß nämlich ber Menfch, ohne Anlage und ohne ben Begriff zu einer Sache, unbelehrbar über sie fei, daß also auch das Zusammenwohnen der Menschen fie nicht zu bem führen und erheben konnte, wozu fie keine Unlage haben. Auch katholischerseits wird übrigens die Nothwendigfeit bes Zusammenlebens mit Menschen und bes Unterrichtes burch fie nicht geläugnet, sondern als ein nothwendiges Behitel zur Erhaltung bes Glaubens angesehen, nur bag man sich nicht benten fann, es könnte gang äußerlich ohne allen Anknupfungspunkt und ohne Stüte im Inneren bes Menschen Glaube und Trabition burch bloges Zusammenleben erhalten werben. Ja, auf Seite ber Ratholiken glaubt man, und mit bem größten

¹) De or. XI. c. 3. S. 184.

Rechte, in Uebereinstimmung mit ben historischen Thatsachen, es könne ohne religiösen Grund und ohne Kräfte höherer Art gar nicht zu einem Zusammenleben ber Menschen kommen. 1)

#### **§.** 20.

## Beffel's Lehre von ber Rechtfertigung.

Wir kommen nun zu bem wichtigften Punkte ber chriftlichen Beilolehre - jur Rechtfertigung. Wir faben bereits früher, welche Bebeutung die Rechtfertigungstheorie Luthers für seine Beit hatte, wie fie seinen Beitgenoffen schmeichelte, momentane Abbülfe versprach und theilweise auch leistete. Wir fügen noch hingu, daß Luther von ihr felbst fagt: "fällt aber bie Lehr, fo ift es mit uns gar aus," bag bie Schmalkalbischen Artikel "biefen Gegenstand nicht nur ben ersten und wichtigften nennen, fonbern auch benjenigen, ohne bessen Bestand bie Wibersacher bes Protestantismus vollkommen Recht hatten, und siegreich aus bem Streite hervorgingen." Bei berartiger Lage ber Sache wird man confequent von einem Borläufer ber Reformation befonders und vor Allem auch eine Rechtfertigungstheorie erwarten muffen. welche ber lutherischen gleich, wenn auch nicht so entwickelt ift. Diefe Consequenz wird auch in ber That gezogen; ift einmal Weffel zu einem Borläufer Luthers geftempelt, fo muß er felbftverständlich auch lutherisch lehren; "benn von keinem großen Theologen und von keiner driftlichen Bartei bes Mittelalters war bas Glaubensprincip bergeftalt im Geifte ber Reformatoren erkannt und ausgesprochen worben, wie von ihm, und auch hierin ift er ein weit entschiedenerer Vorganger Luthers und ber Reformatoren, als Andere, die gewöhnlich als folche genannt werben. "9)

Ehe aber bie gang katholische Rechtfertigungstheorie Wessel's aus's Evidenteste nachgewiesen werden soll, glauben wir schon im

<sup>1)</sup> Möhler, Symb. §. 7. S. 80 f.

²) Ullmann 1. c. II. 4. Bd. 2. Th. 2. Hptft. S. 509.

Boraus im Intereffe ber Geschichte, beren gewaltsame Berfälichung zur "Belügung und Berbummung bes Bolfes" hier vorliegt, ben Ullmann'schen Rechtfertigungsbegriff rectificiren und auf ben für Alle hiftorisch gegebenen lutherischen Ausbruck reduciren zu sollen. Ober wer findet noch etwas Lutherisches in folgender Stelle: "Der eigentliche Kern ber Reformation bleibt immer bie Rechtfertigungelehre, bie Ueberzeugung, bag ber Grund ber Seligkeit allein in ber göttlichen Gnabe und funbenvergebenben Liebe burch Chriftus gegeben, bag bas einzige Mittel zur Aneignung biefer freien göttlichen Liebe ber lebendige (!) Glaube fei. und bag biefer Glaube feiner Natur nach (!) neues gottgeheilig= tes Leben hervorbringe. Das fraftige, burchbringende Bervorheben biefes Princips war auch vorzugsweise bas Neue in ber Thätigkeit ber Reformatoren; benn fast alles Anbere, mas fie austrebten, war vorher schon ba gewesen, und wurde nur jest burch bie innige Berbindung mit jenem Berg = und Mittelpunkte so außerorbentlich wirksam."1) Fragen wir nun, was benn ber "lebendige Glaube" sei? so antwortet Ullmann ohne Scheu: "Der Glaube ift erft lebenbig, wenn er burch bie Liebe gur That wird."2)

Wir wissen nur zu genau, was Luther vom rechtfertigenben Glauben lehrt, wie er jebe Liebe (fides formata) von ihm ausschließt, ja ben "lebenbigen Glauben" gerabezu als häretisch verwirft; 3) wir kennen auch, baß "ber rechtfertigenbe Glaube im

<sup>&#</sup>x27;) L. c. S. 508.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. S. 523.

<sup>3)</sup> Die Reform. III. S. 54 f.: "Luther legte besonberes Gewicht barauf, baß ber Glaube vor allen Werken und ohne sie gerecht mache; er behauptete ausbrücklich, baß in bem Akte ber Rechtsertigung auch nicht einmal eine bloße, wenn gleich wirkungslose Gegenwart innerer guter Werke, ber Liebe namentlich angenommen werben bürfe. — In ber That hatte ber Akt ber Rechtsettigung, wie er nach Luther's Spstem sich vollziehen sollte, für einen Affekt ber Liebe auf Seite bes Menschen gar keinen Raum; ber Glanbe ergreist Christum, um seinetwillen rechnet uns Gott sofort für gerecht. Hier,

protestantischen Sinne oft nur als ein Bissen aufgefaßt wurde, und Luther selbst ihn nicht selten eine Erkenntniß nennt. Er ist auch nichts Anderes, als ein Bissen, aber kein Bissen von Lehrssätzen, sondern ein Wissen davon, daß das Subsect, welches sich dieses Bissens erfreut, von Gott um Christi willen begnadigt sei. Und dieses Bissen darf auch kein Alt des menschlichen Geisstes sein, denn dann wäre er sa selbst ein Werk, sondern er ist lediglich eine That Gottes im Menschen"; so daß der Mensch also für die Ergreifung des Heils völlig todt ist, todt in dem Maße, daß dieser rechtsertigende Glaube auch ohne die Liebe, also in und trot allen Sünden und Lastern, bestehen kann und zur Seligkeit besähigt. Es kann sogar der Mensch, auch der gerechtsertigte, nichts als sündigen; benn "Gott erklärt den Gläubigen

fagt Luther, ift ficherlich tein Wert bes Gefetes, teine Liebe. "Der Bapiften Schaltheit ift biefe, bag man gerecht werbe ober fei nicht allein burch ben Glauben, sonbern auch burch bie Berte, ober burch bie Liebe und Gnabe, fo fie inhaerentem beigen (welches alles gleichviel ift). Das ift Alles falfch" . . . Unerträglich mar ibm Alles, wodurch bie Liebe irgendwie in bie Rechtfertigung gebracht, ale jur menfolichen Gerechtigfeit gehörig bargeftellt ober mit bem Glauben ale rechtfertigend verbunden murbe. "Gerade inbem ber Apoftel bas Gefet ausschließe, wolle er bie Liebe ausgeschloffen miffen, benn bas Gefets gebiete nichts Anberes, ale bie Liebe, und Baulus wolle beibes, Glaube und Liebe , auf's Beitefte von einander gefchieben haben. Liebe gebore jum Thun und alles Thun trenne ber Apostel vom Glauben. Bare bie Liebe, wie bie Sophisten lehren, bie Form bes (rechtfertigenben) Glaubens, fo mußte man fofort bie Liebe fur ben vornehmften und wichtigften Theil ber driftlichen Religion halten, bamit verfore man aber Chriftum, fein Blut und feine Boblthaten, binge fich an bie Liebe, und tomme fo in ein moralifches Thun binein, wie ber Papft, bie beibnischen Philosophen ober Tilrten." Luther verfichert baber, bag biefer Ausbrud: ber burch bie Liebe formirte ober ber in ber Liebe thatige Glaube rechtfertige, ein vom Teufel aufgebrachter fei. und wünscht, bag bie Sophisten mit biefer ihrer verfluchten Gloffe Bu Grunde geben möchten, benn es biege bies Chriftum laftern und mit Füßen treten. Die Liebe, bie ben Glauben informiren folle, verwickelt vielmehr ben Menfchen nur noch tiefer in ben Kluch bes Gefetes."

um ber Berbienste Christi willen für gerecht, ohne baß er es in ber That ist, obschon freigesprochen von ber Schuld und Strafe, wird er doch von der Sünde nicht befreit; die angeborne Sündshaftigkeit bleibt vielmehr auch im Gerechten, obwohl nicht mehr in ihrer Kraft."

Anknüpfend an den lutherischen Rechtfertigungsglauben, der eine bloße That Gottes ift, weil das Gottesbild durch die Erbsünde verloren gegangen ift und keine höhere Geisteskräfte mehr besitzt, heben wir zunächst von Wessel die so starke Betonung dieses Bildes im gefallenen Menschen hervor, daß er das Heil und die ganze Erlöfung des Menschen in die Resormation dessselben setzt. "Alles Heil," sagt er, "geht vom Namen Gottes aus,") der seine Basis im inneren Menschen oder Bilde Gottes hat. "Die Erlösung des inneren Menschen aber ist die Resormation und Reparation des Bildes und Gleichnisses Gottes in seinen Theilen (mens, intell., volunt.),") und "wir werden unmöglich gerettet, wenn nicht das Bild und Gleichniß Gottes in uns, zu dem wir bestimmt sind, resormirt ist.")

Mit der Frage nach der Art und Weise, wie es zu dieser Reformation oder Reparation des Gottesbildes in uns komme, stehen wir an der Untersuchung der Wessel'schen Rechtsertigungstheorie, von der wir im Boraus behaupten, daß sie vollkommen die katholische ist. Möhler glaubt in Bezug auf die zu Trient versammelten Bäter die Bemerkung machen zu müssen: "Die Lehre vom rechtsertigenden Glauben erlitt dasselbe Schicksal, wie

<sup>&#</sup>x27;) Ich verweise auf Hrn. v. Döllingers's Reformation III., sowie auf Möhler's Symbolit und R. U., worin bie luther. Lehre in schlagenbfter Beise nachgewiesen ift.

<sup>2)</sup> De or. I. c. 7. S. 12.

<sup>3)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 389. Explanatio. u. S. 806. 32—34. vgl. Conc. Trid.: ,,justificatio non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis."

<sup>1)</sup> Sc. Med. S. 388. Attentio u. Tractatio.

alle Grundlehren bes Chriftenthums. Seit fünfzehn Jahrhunberten hatten bie Chriften in und aus bemselben gelebt, viel Beiftvolles barüber gebacht und in gablreichen Schriften niebergelegt, noch Tieferes aber, in teine Begriffe ju Fassenbes und burch tein Wort zu Bezeichnenbes babei empfunden; indeß in Ermanglung einer mit Entschiebenheit ausgesprochenen und von Bielen festgehaltenen irrigen Ansicht von jenem Glauben war man boch zu einer recht erschöpfenben, in sich völlig klaren Reflexion über benfelben eben fo wenig getommen, als vor Arius über die Lehre von der Gnade. Daber geschah es auch, daß, gleichwie in ben eben berührten Artikeln vor ber Shnobe von Nicaa und ben africanischen und gallischen Concilien manches Unklare, manches sich selbst Wibersprechenbe bei ben driftlichen Schriftstellern gefunden wird, Aehnliches auch in ben verschiedenen Darftellungen vom rechtfertigenben Glauben vor ber Synobe von Trient jum Borfchein kommt, und es eine ebenfo große und ernste, als überraschende Aufgabe ber auf berfelben versam= melten Bater warb, bie reine Bahrheit zu bestimmen und vom Irrthumlichen auszuscheiben."1) Beffel hingegen ift fich über biefen Gegenstand fo flar, bag felbst biefe Bemertung taum für ihn in Anspruch genommen zu werben braucht.

Allerdings vernehmen wir von Wessel mit scharfer Betonung die Worte: Wir halten basür, daß der Mensch umsonst durch Jesus ohne Werk gerechtsertigt werde. Wer aber in jener seiner großen Rechtsertigung vor Gott Etwas von seinem Werke darbringt, der verringert dadurch das Brandopser des Hohenpriesters. Es dars sich keiner rühmen, außer im Kreuze unseres Herrn Jesu Christi, denn in ihm ist unser Heil, Leben und Auferstehung. Gilt das aber von den Werken unserer Gerechtigkeit, um wie viel mehr von der Begierlichkeit des Fleisches und der Augen, von der Eitelkeit") u. s. "Wenn der Mensch auch

<sup>&#</sup>x27;) Spmb. §. 15. S. 142.

<sup>2)</sup> De magn. pass. c. 84. 6. 630.

bas erste Gebet des Gesetses durch sein Werk vollbrächte, so würde er deshalb gerecht in den Augen Gottes sein; aber die Zureichensheit aller Gerechtigkeit ist aus Gott durch das incarnirte Wort, voll der Gnade und Wahrheit, im heiligen Geiste, durch den Priester Christus. 1) Betrachten wir nun diese Stellen in ihrem Zusammenhange, so spricht sich Wessel in einer Weise aus, daß er sich auch nicht des leisesten Verstoßes gegen die Kirchenlehre bewußt ist. "Wir halten dasür" (arbitramur) sagt er geradezu. — Wie denkt sich nun aber Wessel das Verhältniß des Wenschen zu Gott in der Rechtfertigung?

Luther bekanntlich läßt ben Menschen babei völlig unthätig sein, wie einen Alot, eine Säge, so baß mit bem Menschen etwas ohne sein Wissen und Willen vorgeht, wovon er sich gar keinen Begriff machen kann, weil es ihm ganz fremb, ganz außer seiner Natur liegt und ohne eigentliche Beziehung zu ihr steht. Bewiesenermaßen ist bei Wessel ber Mensch noch im Bilbe Gottes nach bem Falle, hat seinen freien Willen, ben wohl Gott, wenn er absolut wollte, ausheben könnte, aber doch stets respektirt. Es muß darum aber auch bei der Rechtsertigung eine Wechselwirkung zwischen Gott und dem Menschen statuirt wersen, und keine absolute Passivität, wie Luther lehrt.

Allgemein brückt Wessel biese Lehre aus, wenn er sagt: "Siehe, umsonst wird mir das Heil angeboten; wenn ich es nicht abweise, werde ich gerettet sein";") im gegenwärtigen Leben und Wege ist Gott Jedem Bater nach seiner Disposition im Guten wie im Bösen; wie ich mich zu meinem Bater verhalte, so er zu mir, so daß aus mir selbst über mich selbst mir mein Urtheil in die Hand gegeben ist. Nur besteht diese Disserenz zwischen Gut und Bös, daß Gott im Guten uns zuvorkommt, im Bösen aber wir Gott; denn Gott verläßt uns nur, wenn wir ihn zudor verlassen; wir lieben nur als zuvor Geliebte. Dieses Berhältniß

<sup>1)</sup> De magn. pass. c. 44. S. 548. — 1. e. c. 46. S. 552; c. 47. S. 555.

<sup>2)</sup> Sc. Med. Ex. I. S. 342. — De caus. incarn. c. 5. S. 423.

beim Guten ift immer gewiß; nicht so beim Bosen, weil Gott barmbergig ift und wirklich sich erbarmt, gern verzeiht, langmuthig feinen Born in ber Barmberzigkeit zuruchält und nicht gern baran (an's Strafen) geht."1) Dies brückt Weffel auch burch ben Sat aus: "Es gibt gemiffe Banblungen für unfer Beil auf unferer Seite: Blaube, Soffnung und Liebe, welche wir üben muffen. Anbere find auf Seite Gottes, bie ihn zu unferer Rettung einführen."2) "Der Günber felbst muß mit göttlicher Beibulfe bas Joch, bas er gemeinsam mit bem Gottlosen trug, von fich werfen."3) Auf folche Weise kommt bann tein äußerliches Berhältniß bes noch immer fünbigen Menichen ju Chriftus, feine bloge Burechnung ju Stanbe, sonbern "bas Opfer. Chrifti wird unfer Opfer, beffen Gerechtigkeit und Gehorsam nicht sein (non sua), sondern unser";4) und zwar "wird in jedem würdigen Empfange bes (eines?) Sacramentes bas Opfer bes Hobenpriesters zu bem unfrigen gemacht,"5) wo bann "Chriftus nicht ferner in bem Berhältniffe wie Gefet ober Gebot zu uns fteht, fondern in einem viel inni= geren, indem er ber burftenben Seele bie Quelle bes Lebens ift."6) Es erscheint Wessel schlechthin unmöglich, daß ber Mensch nach lutherischer Weise burch bloße Imputation ber Gerechtigkeit Christi gerecht werbe, während er selbst noch sündig und bos ist;

<sup>&#</sup>x27;) De or. III. c. 8. S. 65 f. — Ep. S. 897. — Sc. Med. Ex. III. (Explan.): "Quando appropinquo Deo, appropinquat mihi, sed prior necesse ut ille appropinquet mihi." — 1. c. S. 390. Dijudicatio.

<sup>3)</sup> De or. III. c. 5. S. 61: ", Sunt n. quaedam operativa nostrae salutis ex parte nostri: scil. fides, spes, et charitas, quo ad nos exercendos. Alia sunt ex parte Dei, ipsum sc. inducentia quo ad nos salvandos... unmittessar borber beißen bie operativa ex parte Dei — principalia operativa nostrae salutis.

<sup>3)</sup> De sacr. poenit. S. 776.

¹) De sacr. eucharist. c. 21. S. 693.

<sup>5)</sup> De magn. pass. prop. 8. ©. 746.

<sup>6)</sup> De or. III. c. 9. S. 68.

benn "bie Sunden werben nur burch Eingiegung ber wirksamen entgegengesetten Tugenben nachgelaffen, sowie die Blindheit und ihre Incommobitaten nur burch bas Geschent bes volltommenen Gefichtes gehoben werben,"1) weshalb "man unrichtig fagt, es feien Jemand feine Sunden nachgelaffen, und boch noch blos vor bem Angefichte Gottes. "2) "Wird nämlich die Gunbe nachgelaffen, bann weicht fie, und weicht bie Gunbe, bann beginnt bie Gerechtigkeit, sowie mit bem Weichen ber Krankheit und bes Todes die Gesundheit- und bas Leben beginnt; "3) benn "Riemand lebt und bleibt boch ein Sohn ber Gehenna. "4) Es ist barum auch bie Wirkung ber Rechtfertigung eine ganz anbere bei Weffel als bei Luther. Denn "es ift absolut nothwendig, baß das Opfer in integrum restituire: weshalb es von der Sünde reinigt, von ber Schuld erlöft, von ben Banben befreit, aus bem Rerfer entreißt, bie Anechtschaft aufhebt, zur Gnabe verhilft, nach ber Würbigkeit heiligt und gradweise erhöht, ju Söhnen aboptirt und endlich in ewigem Umgange beificirt."5) "Das Opfer Chrifti ist unversehrt, rein machend (integre efficiens), und biejenigen, welche burch ben Glauben an ihm participiren, wird ber richtenbe Gott ansehen und absolviren als burch ein exactes Urtheil vollfommen Gerechtfertigte. Alle Schulb, welche nicht gezahlt ober gang wie gezahlt nachgelaffen wirb, wird Sunbe; hingegen ift Sünde alle nicht gezahlte, aber imputirte und eingeforberte Schulb. "6)

Fragen wir, woburch wird bie Rechtfertigung bewirkt, so erhalten wir von Bessel in ben verschiedensten Benbungen bie

<sup>&#</sup>x27;) Ep. c. 14. @. 909 f.

²) Ep. S. 870.

<sup>\*)</sup> De magn. pass. c. 8. S. 467.

¹) De sacr. poenit. ⊗. 777.

<sup>5)</sup> De magn. pass. c. 39. S. 537. u. de or. III. c. 9 S. 151 f. 8al. Conc. Trid. sess. 6. c. 7.

<sup>•)</sup> De magn. pass. l. c. S. 539.

ftets gleiche Antwort: Durch bie Liebe, welche ber beilige Beist in bie Bergen eingießt, mabrend Luther gleich oft bas biametrale Gegentheil behauptet, burch ben Glauben allein nämlich ohne alle Liebe werbe bie Berechtigkeit Chrifti bem Gunber bleibenben Menschen zugerechnet. Ullmann kennt Luther und fühlt ben Wiberspruch, in bem er zu Bessel steht, aber scheut sich nicht bie Worte bes Letteren: nihil aliud est, peccata tolli, quam justificantem charitatem habere, - Worte, welche acht fatholisch find, 1) zu citiren und folgenbermagen zu commentiren : "Wie die Liebe nicht sowohl die Urfache, als die lebendige Wirkung und ber begleitende Mafftab ber Rechtfertigung ift, so ift auch ber Mafftab fünftiger Seligkeit und biese ohne Liebe nicht bentbar." Ueber folche und abnliche Worte und Bemerkungen, bie ben Unterschied unmerklich zu verwischen suchen, geben wir hinmeg, weil fie keines Wortes werth find, um Weffel felbft zu bören.

"In Bezug auf die Rechtfertigung," sagt er nun, "herrscht hinlängliche Klarheit, daß Sündennachlassung nichts anderes sei, als die rechtfertigende Liebe haben, wer sie aber nicht hat, bleibt in der Sünde." "Damit er (Christus) also die Sünden nachläßt, ist es absolut nothwendig, daß er die Gerechtigkeit (d. h. die Liebe) mittheile.") "In der Liebe geschieht die erste Bereinigung mit Gott, weil man zum Sohn Gottes restituirt wird,"3) "so lange man sich aber nicht in jenem Leben bewegt, welches durch die Liebe kommt, ist man todt."4) Und "jeder Mensch fällt aus dem Leben, welches in Gott ist, oder kehrt zurück zu demselben, indem ihn der heilige Geist durch Eingießung der Liebe und Gnade in sein Herz wieder belebt";5)

<sup>1)</sup> Reform. III. S. 2.

<sup>2)</sup> De magn. pass. c. 7. S. 466.

<sup>3)</sup> De sacr. poenit. S. 776.

<sup>&#</sup>x27;) De purg. S. 839.

<sup>5)</sup> De sacr. poenit. S. 772.

ja, es ift unmöglich, burch die Gnade (allein) zu leben, wenn man nicht die Liebe in irgend einem Grade aufnimmt; ohne die Liebe ift wie das Leben so Reue und Demuth unerreichbar."') Geht nun schon daraus hervor, daß die Liebe mit der Sündenvergebung Eins sein müsse, so sprickt sich Wessel hierüber auch noch näher aus. "Der Herr," sagt er, "beckt durch sich selbst die Sünden, wenn er sie wegen der eingegossenen Liebe nicht zur Strase reservirt. Die Liebe bedeckt die Menge der Sünden. Nach Angustinus sind sie aber dann bedeckt, wenn sie durch die Liebe ausgetisat sind."

Es bürften bie bereits vorgeführten Lehren Beffel's genügen, um seine mahrhaft katholische Gesinnung in biesem Bunkte zu beweisen, und ebenso burfte jeder Berfuch, ihn in dieser Beziehung für einen Borläufer Luthers zu erklären, gründlichst abge= wiesen sein. Doch Wessel führt uns selbst noch weiter. Wir werben balb bemerken, bag er gerade in biefem Bunkte eine "Umfehr ber Brincipien" abnte, wenigstens finden wir die Lehre Luthers von Wessel ausbrücklich als Ansicht vieler Unvorsichtiger angeführt und widerlegt. Boraus setzen wir noch die Worte Ullmann's her, nicht um feine aus Tendenz erheuchelte Unkennt= nig fatholischer und protestantischer Differenzpunkte zu zeigen, sondern um unseren Behauptungen dadurch um so mehr Gewicht zu verleihen. "Weffel," fagt er, "führt die Rechtfertigung von Seiten bes Menschen auf ben Glauben gurud, fennt aber feinen anbern Glauben, ale ben, ber in ber Liebe thatig ift" . . . 3) Alfo nach Ullmann felbst kennt Weffel nur bie fides formata ber Ratholifen, jene fides formata, welche Luther verketzerte, bem Teufel zuschrieb, und boch ift er Luther's Borläufer auch in diefer Lehre!

Weffel nun behauptet geradezu, "ber Glaube, aus bem ber

¹) Ep. ©. 897.

²) Ep. S. 897.

<sup>3)</sup> Ep. S. 580. Friedrich, Johann Weffel.

Gerechte im Beifte lebt, ift ber formirte Glaube,"1) und fest uns, obne von einer hierin von ihm abweichenden Kirchenlehre etwas au wiffen, seine Ansicht über ibn folgenbermagen auseinander. "Wer burch feine Werfe gerechtfertigt zu werben glaubt, ber weiß nicht, was gerecht ift. Gerecht ift, wer Jebem bas Seinige gibt. Aber welcher Mensch hat es je vermocht, daß er gegen Gott war, wie er sein follte? gegen jeben Menschen, wie es sich giemte? Gin folder fennt nicht seine Pflicht, nicht die Große ber aufunftigen Guter, welcher Niemand burch feine Werke gleichtommen tann, und ein folder irrt nicht blos burch feine Ignoranz, sondern begeht ein Sacrileg, indem er den Ruhm der Rechtfertigung nicht Gott, sondern fich zutheilt. Wer aber," fahrt er fort, "wer aber bas Evangelium bort, glaubt, verlangt, hofft, ihm ale einer froben Botschaft vertraut, außerbem ben verfündigten Rechtfertiger und Seligmacher liebt, bann alles Mögliche, ihn zu erreichen, thut und leidet, der erhebt nicht feine Werke, nicht fich als Wirkenden; sondern gang hinftrebend zu bem und hingegeben an ben, welchen er liebt, ber ber Gegenftand feines Glaubens, Wünschens, Boffens und Bertrauens ift, ber ibn rechtfertigt, schreibt er fich felbst nichts zu, weil er weiß, er habe nichts aus fich."2) Dhne hierüber ein Wort zu sprechen, verweisen wir einfach auf die Erklärung bes Concils von Trient über bie Beife ber Borbereitung zur Rechfertigung.3) Bier bietet fich eine Gelegenheit, seinen Scharfinn zu erproben, eine Differenz zwischen Wessel's Lehre

<sup>&#</sup>x27;) De magn. pass. c. 64. S. 585. Bergs. hierzu: De sacr. poenit. S. 773 f.: "Deo autem praeter simplicem usum aut abusum fidei, spei et charitatis, nihil est quod conciliare aut alienare posset."

²) De magn. pass. c. 46. S. 553. Bergi. bazu: De sacr. poenit. S. 802: "Supplet nihilominus quae desunt passionum Christi, quia facit hoc, quod ad hanc gratiam passionis participandae necessario requiritur, qui credit promittenti, sperat promissionem, et amat promissa."

d) Conc, Irid. sess. VI. c. 6.

nnd ber bes Concils von Trient, bagegen Gleichheit ber Erklärung Wefsel's mit lutherischer Schöpfung nachzuweisen, wenn wir zumal noch hinzusügen, baß er sogar irgendwo von würdigen Früchten ber Buße vor ber Rechtfertigung und Wiederbelebung spricht (antequam justificetur et reviviscat). 1) — Anderswo beschreibt Wessel die Thätigkeit des Menschen bei seiner Rechtfertigung kürzer in folgenden Worten: "In den größeren Werken des Heiles wirken die Glaubenden mit dem wirkenden Gotte mit und zwar hier in diesem Leben durch Glauben, Hoffen und Lieden, was allein unsere wahre Mitwirkung mit Gott ist. 12 Diese Mitwirkung ist das Supplement, welches der Mensch zu dem Leiden und Verdiensten Ehristi leisten muß, 3) — "wahrshaft solche persönliche und eigene Werke, durch welche er gerechtsertigt wird. 14

Doch wir haben über biesen so wichtigen Gegenstand auch noch ben Versuch Wessel's, die Lehre des heiligen Paulus und Jacobus in Einklang zu bringen, — ein Versuch, der Wessel ebenso gelungen ist, als Luther an der Lösung verzweiselte und lieber den Brief des heiligen Jacobus als eine Strohepistel verwarf. Ullmann sindet daran von seinem Standpunkte aus gar nichts Auffallendes, ist aber gerade bei diesem Citate nicht ganz aufrichtig. Die Stelle lautet: "Wir glauben, daß der Mensch gerechtsertigt wird durch den Glauben an Jesum Christum ohne die Werke. Und: der Glaube ohne die Werke ist todt. Hier sprechen sich die Apostel Paulus und Jacobus wohl verschieden aus, aber nicht entgegengesetzt. Beiden ist gemeinsam die Sentenz: der Gerechte lebt aus dem Glauben — aus dem Glauben, der durch die Liebe wirkt. Durch Werke zeigt sich das Leben

<sup>1)</sup> De sacr. poenit. S. 794. vgl. l. c. S. 789.

<sup>2)</sup> De provid. Dei. S. 713. — De sacr. poenit. S. 773. s. oben.

³) De magn. pass. S. 630. c. 84. S. 623. etc.

<sup>&#</sup>x27;) De magn. pass. c. 45. S. 551: "Et ita sane talibus operibus personalibus et propriis justificantur."

bes Körpers, ohne sie wird er für tobt gehalten. . . Aus biesen Aftionen urtheilt man, daß er lebe; boch lebt er nicht durch bieselben, sonbern burch beren Quelle, die Seele nämlich. . . Beil aber bie Licbe bie bochfte unter allen Aftionen ift, so ift bes Liebenben bochftes leben bie Liebe, auch wenn er ftille fist und ruht, und nicht, wie Martha, in einem außeren Werke begriffen ist, sondern nur fieht und schmedt, wie lieblich ber herr ist, wie Maria, die boch ben besten Theil erwählt hat, ber nicht von ihr genommen werben soll. Denn feine Pflichtleiftung gefällt bem Liebhaber, außer wenn fie aus ber Quelle ber Liebe entspringt. Die Liebe ist also mehr als alle Bflichtleiftungen. Weil aber bie Quelle ber Liebe ber Glaube ift, so ift ber Glaube auch wegen seines Erzeugnisses angenehm." 1) Wir muffen bier unfer Citat einen Augenblick unterbrechen, um auf Wessel's Lehre bie Aufmertsamkeit zu lenken, ber gang richtig ben Glauben als "die Quelle ber Liebe," die Liebe als "bes Glaubens Erzeugniß" betrachtet und bem Glauben nur in biefem innigften Berhältniffe zur Liebe Gottes Wohlgefallen gufpricht. Luther bingegen "will in bem rechtfertigenben Glauben bie Liebe nicht nur bort . und barum nicht aufgenommen wiffen, wo und weil sie etwa noch nicht als Liebe hervor= und in bas Bewußtsein eingetreten ift; sonbern überhaupt nicht."2) "Dieser Glaube aber, ber wegen feines Erzeugnisses, ber Liebe, Gott wohlgefällig ift," fährt Weffel fort, "muß fo groß fein, baß er Sehnsucht und Hoffnung auf das Geglaubte erregen kann. Sehnfüchtiges Berlangen und Hoffen nämlich find bes großen und belebenden Glaubens Beweise und ber achte Same ber Liebe (dilectio). Wenn aber die Liebe (dilectio) erwägenden und firen Auges (consideranti et fixo oculo feratur) getragen wirt, wird sie, sie mag wollen ober nicht, zur höhern Liebe (amorem) ge-

<sup>&#</sup>x27;) Die Reform. III. S. 2.

<sup>2)</sup> Möhler, R. U. S. 251. Bergl. Aberhaupt bie fehr instructive Untersuchung Möhler's über bas Berhaltniß bes Glaubens zur Liebe. 1. c.

wendet und fortgeriffen werben. Gelangt unfer Glaube auf bieser Pilgerfahrt nicht bis zu ihr, so lebt er boch burch bas leben einwohnender Onade und bes heiligen Geiftes, weil er wenigftens bie geglaubten Gaben sehnfüchtig verlangt und hofft, und wenn er nicht hofft, boch hoffen möchte. 1) Und bas ist bem beleben= ben Beifte genug zur Einwohnung und Belebung ber Seele, benn wenn sie auch schwach und frank ift, so zeigt fie wenigstens noch irgend eine Aftion bes Lebens (vitalem actionem). Und bas find die formalen ober objectiven Operationen, von benen ber Apostel Jacobus aussagt, bag, wo fie fehlen, ber Glaube gang unfruchtbar, ja gang tobt fei. Dem widerspricht aber die Lehre bes Paulus nicht, sondern sie empfiehlt und lehrt nur offener bie Gnade Gottes. Hierbei muß man wiffen, bag es eine boppelte Gerechtigkeit gebe: eine eigene, welche wegen ber Geschmäßigkeit und Reinheit bes Sandelnden nichts Miffälliges ober bem gött= lichen Gesetze Unangemessens an sich hat. Durch biese Gerechtigkeit find die Engel und waren bie Menschen gerechtfertigt worden, wenn sie in ber ursprünglichen Gerechtigkeit bestanden waren. Aber nachdem fie burch ben Fall immer mehr in's Berberben geriethen, ift bem Menfchen eine folche Befetmäßigkeit und Integrität ber Werke unmöglich, fo bag er burch feine Werke (Gott) nicht gefallen kann: und von folchen Werken fpricht Baulus, er halte bafür, ber Mensch werde burch ben Glauben

<sup>&#</sup>x27;) "Der Glaube hat boch bas Leben, weil er bie geglaubten Gaben sehnsüchtig verlangt und hofft, und wenn er nicht hofft, boch hoffen möchte (vellet)," heißt nicht so viel, als ob ber Glaube ohne Hoffnung bas Leben habe; benn mit bem Glauben ist jebenfalls "sehnsüchtiges Berlangen" verbunden; gerade bas "Berlangen" ist aber bie von ber katholischen Kirche verlangte Hoffnung und bas "sehnsüchtige Berlangen" bie Hoffnung verbunden mit beginnenber Liebe. In unserem Citate brückt bas "wenn er nicht hofft, doch hoffen möchte" nicht bas Berzweiseln an Erlangung aus, sondern nur wird die absolute Gewisheit der Erlangung der geglaubten Gaben, welche Luther fordert, abgewiesen. Er möchte sie erlangen, er verlangt sehnslichtig darnach; aber ob er sie erlangt?

an Jesum Christum ohne Werke gerechtsertigt; nicht weil der Glaube des Glaubenden so sehr gefällt, daß er der Gesemäßigkeit und Instegrität der Engel gleichkommt; sondern weil es Gott gefallen hat, den Glaubenden größere Gerechtigkeit, Gesemäßigkeit und Instegrität zu verleihen, als die Gerechtigkeit der Engel ist. Er schenkt nämlich jene Genugthuung des großen Sacerdotiums, wodurch Christus als hoher Priester gesett sein Opfer. . . brachte. Und die Gerechtigkeit von diesen allen (Opfern Christi) hat er den Glaubenden geschenkt; sie empfangen alle jene, welche so sehr glauben, daß sie entweder sehnsüchtig verlangen oder sehnsüchtig verlangen möchten, der daß sie beten um die Hoffnung!); sie sind wahrhaft gerecht, wenn sie auch nicht die vollkommene Gerechtigkeit thun. Und so werden sie wahrhaft durch solche persönliche und eigene Werke gerechtsertigt."

Nach biesem Citate mag es ohne Beiteres klar sein, was von der Bemerkung Ullmann's zu dieser Stelle zu halten sei. "Es ist schon oben bemerkt worden," sagt er, "daß Wessel dem Glauben keineswegs einen solchen Berth zuschreibt, daß nun derselbe wie etwas Verdienstliches (!) an die Stelle der Berke träte: der Glaube ist ihm ganz im protestantischen Sinne (wie sich ihn Ullmann zurechtgelegt hat) nur das Organ zur Aufenahme des Heiles. Hier kann aber noch bemerkt werden, daß Bessel nicht nur den vollendeten und ganz erstarkten Glauben gelten läßt, sondern auch den beginnenden und den sich nech

<sup>1)</sup> Auch in dieser Ausbrucksweise ift burchaus nicht ber lutherische Glaube ohne hoffnung und Liebe gemeint; benn es ift immer noch zum wenigsten angegeben, daß im Glauben ber Keim sehnstüchtigen Berlangens und hoffens liegt. Das Gebet um die hoffnung ift ja ber sicherste Ausbruck bes Bertrauens und ber hoffnung selbst und schon ein Anfang von Liebe; benn Gebet ift ohne ben, wenn auch niedrigsten, Grab von Zuneigung (Liebe) unmöglich.

<sup>2)</sup> De magn. pass. c. 45. S. 550 f.

entwickelnben auf feinen verschiebenen Bilbungsstufen." bings ist bies mahr; aber eben so ein Beweis gegen ben entleerten lutherifchen Glauben, bei bem es gewiß keinen erft "beginnenden, fich noch entwickelnden, endlich vollendeten und gang erftartten" rechtfertigenben Glauben gibt; benn bies mare wohl nichts weiter als die katholische fides formata, die aber aus bem lutherischen Shiteme ganglich verbaunt ift. — Noch unverftandlicher ift bie Stelle Ullmann's in ber nämlichen Rote, wenn man boch sich erinnert, Beffel foll ein Borläufer Luther's und gerabe auch in ber Rechtfertigungstheorie fein: "Weffel legt überhaupt schon einen hoben Werth auf ben guten Willen, bas aufrichtige Berlangen nach lebenbigem Glauben und mahrer Beiligung, und fpricht bierin Grunbfage einer großartigen und freisinnigen Dulbsamkeit aus." Seben wir nicht barauf, bag bie lutherische Lehre biefe "Grundfate einer großartigen und freifinnigen Dulbfamkeit" nicht kennt, sonbern freuen wir uns über bas Lob, welches unserer Rirche hier gespendet wird; benn bie Lebre Weffel's in biefem Bunkte ift gang fatholisch.

Wir haben jetzt nur noch eine Frage über die Rechtfertigung zu beantworten. Wie steht es nämlich nach ber Rechtfertigung mit bem Menschen? Braucht er noch gute Werke, ober nicht? Wir führen sogleich bie vorzüglichste unter allen Stellen vor. "Es muß jeber Schriftgelehrte im Reiche Gottes umfichtig fein, baß er nicht leichtsinnig wegen irgent eines einzigen Bortes ichnell abfpreche." Denn wer gefagt hatte: "Wer glaubt und getauft ift, wird felig;" ber nämliche fagte: "Wenn eure Gerechtigkeit nicht vollkommener fein wirb, als bie ber Schriftgelehrten und Pharifaer, werdet ihr nicht in bas himmelreich eingeben," und fette ben Anfang bes Beiles in bie Sacramente und ben Glauben ber Sinzugehenben, bas Complement aber in die überfliegende Gerechtigleit. Bas aber überfliekenbe Gerechtigkeit fei, legte gleich barauf ber Beiland im siebenten, achten und neunten Hauptftlice ber Bergprebigt auseinander, am Ende fo fcbliegend: "Seid alfo volltommen, wie

euer Bater im himmel volltommen ift." Dies hat terfelbe auch bem Abraham befohlen: "Banble," fagte er, "vor mir und fei vollkommen: wenn bu ce thust, werbe ich bein großer Lohn sein," gleich als ob er sagte: "Ich werbe bein großer Lohn nicht fein, ebe bu vor mir wandelst und vollkommen bift, würdig beines Gottes." 1) Es ist barum Beffel ausgemachte Sache, gute Werke find möglich, wenn auch "ihr Bollbringen eine Schwierigkeit hat und in une eine Geneigtheit jum Bofen wohnt." 2) "Werben bie Sünden nicht nachgelassen, wenn man nicht zu fündigen aufbort, so ift es aber auch schon eine große und schwere Sunbe, ein fo herrliches Mufter, als bas uns vorgehaltene ift, nicht nachzuahmen. Wer fagt, er bleibe in Chriftus, ber muß auch felbst so manbeln, wie jener wandelte. Diese Rebe ift nicht fo . fast bart zu boren, als nur bem sinnlichen Menschen bitter. schrecklich und furchtbar." 3) Im gegenwärtigen Leben gefallen wir Gott nur, wenn wir in ber Liebe wirken, burch bie ber beilige Beift in une ausgegoffen wurde, ber mit une mitwirkt. 4) Und so ist es unumgänglich nothwendig, wenn wir jum Leben eingeben wollen, bag wir alle Gebote bes Gefetes halten, fo bag fein Jota fehlt;" 5) benn "wie es unumgänglich nothwendig war, bag une Chriftus erlöste, fo auch, bag wir erlöst ben Weg bes Heiles gehen." 6)

Doch ber hier einschlägigen Stellen wurden schon zu viele vorgeführt, das tiefe Durchdrungensein von der Nothwendigkeit der guten Werke charakterisirt alle Wesselfel'schen Schriften, so daß es nicht nothwendig ist, deren noch mehr anzusühren. Wir schließen mit der Angabe jener Worte, welche Wesselfel's Ansicht

¹) De Sacr. Euchar. c. 11. S. 681 f.

<sup>2)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 399. Modificatio.

<sup>\*)</sup> Sc. Med. Ex. I. S. 334. Tractatio.

<sup>4)</sup> De caus. incarn. c. 12. S. 437.

<sup>5)</sup> Sc. Med. Ex. I. @. 358. Fiducia.

<sup>6)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 390. Dijudicatio.

von ber Gewißheit ber Gerechtigkeit und Seligkeit ausbrücken: "Ich weiß, ja ich weiß bestimmt, wenn du mir verleihst, daß ich bich liebe, dann wirst du mir auch einst verleihen, dich zu genießen," 1) — "ich muß dich aber dann auch über Alles, nichts vor, oder mit, oder nach dir, sondern Alles nur um beinetwillen lieben." 2)

Auf einen Bergleich mit der Lehre Luthers auch in diesem letzten Punkte branchen wir kaum einzugehen, da es ja bekannt ist, daß nach ihm theils keine gute Werke möglich, theils daß sie für die Seligkeit werthlos sind; denn sie hängt nicht von der Erfüllung des ganzen Gesetzs dis auf ein Jota ab, da dieselbe ja gar nicht einmal möglich ist. Die Seligkeit verschafft nach ihm allein der rechtsertigende Glaube, mag nun der Besitzer desselben gute oder schlechte Werke vollbringen, sich zu den höchsten Tugenden erschwingen oder in den niedrigsten und gemeinsten Sünden und Lastern wälzen. Freilich ist der Gerechtsertigte "ein guter Baum, der gute Früchte trägt;" allein ein guter Baum ist bei Luther ein um seines Glaubens willen Gott wohlgefälliger Mensch, und die guten Früchte dieses Baumes sind die Handlungen, die, ohne Rücksicht auf ihren objectiven Charafter, blos, weil der Handelnde ein Gläubiger ist, Gott gefallen." <sup>3</sup>)

Damit nun glauben wir ben vollgültigften Beweis geliefert

<sup>&#</sup>x27;) Sc. Med. Ex. I. S. 356. Modificatio.

<sup>2)</sup> De magn. pass. c. 83. S. 628.

<sup>3)</sup> Die Reform 1. c. S. 95 f. — Möhler, Symb. §. 24. S. 219: "Doch Luther lehrte nicht nur, baß Christus nicht beshalb getommen set, um ben Menschen eine reinere Sittenlehre mitzutheisen, sonbern sogar, baß er gekommen sei, um bas Sittengesetz aufzuheben, alle biezienigen, bie an ihn glauben, für die Bergangenheit und Zukunft von seinem Fluche zu befreien und in dieser Weise frei zu machen. Der Begriff ber evangelischen Freiheit, ben Luther aufstellte, sagt aus, daß auch der Decasog ben Gläubigen nicht anklagen und die Berletzungen besselben ben Christen nicht beunruhigen bürfen: ber Christ ift erhaben über ihn und seinen Indalt."

zu haben, daß Wessel in Bezug auf den Hauptpunkt des lutherissen Spstems, die Rechtfertigung, kein Borläufer Luthers gewesen sei. Nur die Berläugnung der lutherischen Rechtfertigungstheorie konnte Ulmann dahin führen, Wessel und Luther in diesem Punkte Gleiches lehren zu lassen, und, merkwürdig genug! den Beweis liefern zu wollen, daß die Intherische Rechtfertigungstheorie mit der des Concils von Trient identisch sei; denn erwiesenermaßen stimmt Wessel in diesem Punkte mit dem Concil von Trient vollkommen überein.

# Die Application der Erlösungsgnade durch die Sacramente.

§. 21.

## Aritifche Borbemertung.

Die Quellen, welche bisher unferer Darstellung ber Lehre Weffel's größtentheils zu Grunde gelegt maren, geben uns für ben jest zu behandelnben Theil wenig Ausbeute mehr. Bon nun an muffen unfere Citate aus jenem Theile ber Schriften Beffel's genommen werben, welche in ber fturmifchen Reformationezeit im Drude erfcbienen. Die Unficherheit in Betreff ber Unverfälschtbeit dieses Theiles Weffel'icher Schriften forbert gur größten Umficht auf. Abgesehen von dem stürmischen Charakter, ber gereizten Sprache, während bie übrigen Schriften sich burch eine eble Haltung auszeichnen, find fie offenbar, wie ichon ohne anderen Anhaltspunkt bazu die Bermuthung nabe liegt, burch die Besorgung bes Druckes von Seite ber Anhänger Luther's unb Zwingli's ziemlich zweibeutig geworden. Fügen wir bazu bie Aussage Luther's in seiner Borrebe zu benfelben, die trot ber gegenwärtigen Geftalt gang haltlos ift, ferner bie bes britten herausgebers Abam Betri zu Bafel: Quamquam infinita a nobis restituta sint loca, optime lector, tamen sunt, in quibus cuique suum judicium integrum permittere voluimus, religiosi seil. in immutandis in auctoribus locis, non ut quidam audaces scioli nihil non pervertunt, nimium suis somniis fidentes: so ist jedensalls der Zweisel an der unverfälschten Ausgabe gegründet. Abam Petri spricht klar und deutzlich von einer Verfälschung unzähliger Stellen der Schriften Wessegen er sich veranlaßt sah, was er als Zwingslianer für verfälscht hielt, wieder zu verbessern und wohl so viel als möglich im zwinglianischen Geiste; dennoch ließ er noch so manche, wie ihm dünkte, verfälschte Stelle stelle stehen.

Wir sind sonach wohl zu bem Schlusse berechtigt, wenn wir zumal ben ganzen Geift ber Lehre Beffel's herzunehmen: Die Schriften Beffel's maren katholisch, hatten aber einige Sate, 3. B. die Commemoratio, das allgemeine Priesterthum, die man für übereinstimmend mit ber Lehre Luther's hielt, und weshalb man fie auch an ibn ausbanbigte. Luther erklärte fich gang einverstanden mit biefen wenigen Saten Wessel's (f. bessen Borwort); allein jest ging man von ihnen ale Principien gur Construction eines Spftemes aus, bas mit bem protestantischen übereinftimmen follte. Bas sich nicht in bas Shstem hineinbringen ließ, wurde für Berfälschung angesehen, und so entstand bie Nothwendigfeit einer Berbefferung von ungabligen Stellen, mahrend boch noch viele unverbeffert, b. h. katholisch lautende stehen blieben, weil man sonft fast alle Schriften Beffel's hatte "reftituiren" ober vielmehr neu schreiben muffen. Wir haben baber auch bas Recht, bas Ratholische, was sich in ben Schriften Weffel's finbet, als urfprünglich anzunehmen, alles Unbere aber mit Diftrauen gu betrachten, um fo mehr, ale wir sogar eine folche im protestanti= fchen (zwinglianischen) Sinne verfälschte Stelle nachgewiesen haben.

#### **§.** 22.

## Dogmengeschichtliches.

"Die Lehre von ben Sacramenten," beginnt Ullmann bie Sacramentenlehre Wessel's, "ist ber Hauptpunkt, in welchem sich

bie scholaftische Theologie nicht blos formell, sondern auch materiell ') produktiv bewies. Diese Lehre war im driftlichen Alterthum wenig bearbeitet, forberte alfo icon baburch zu einer grundlicheren Durchbildung auf, aber fie bing auch inniger als alle übrigen Dogmen mit bem firchlichen Leben und Cultus zufammen und konnte gang befonders zur Erhöhung bes Briefterthums und zur Begründung ber Hierarchie benutt werben, und bies war bie Hauptsache, warum sich ihr bie mittelalterliche Theologie besonders zuwendete (als ob die mittelalterliche Theologie nicht auch andere Dogmen mit gleicher Liebe gepflegt hätte! Ein bloger Blick in die scholaftischen Werke lehrt bas Gegentheil!). Die geistige Rraft, welche bie Scholastif auch bier entwickelte, ift aller Anerkennung werth; aber bie Corruptionen, bie fie in die driftliche Lehre brachte, werben baburch nicht gerocht= fertigt und liegen Jebem, ber sehen mag, klar vor Augen." 2) Werben bann von Ullmann als folche Sacramente befonbers Euchariftie und Bufe bezeichnet, fo muffen wir geradezu fagen, entweder kennt Ullmann bie geschichtliche Entwicklung bes Lehr= begriffs über die Sacramente gar nicht, wo er sobann auch nichts über Berfälschung burch bie Scholaftif reben fann, ober er felbst gehört zu benjenigen, welche nicht seben mögen, obwohl es klar vor Augen liegt. Wie unwahr und zugleich lieblos er ironisch "bie geiftige Rraft" ber Scholaftit "bie Sacramentenlehre gang besonders zur Erhöhung des Priefterthums und zur Begründung

<sup>&#</sup>x27;) Ganz anders spricht sich der Protestant Baur: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte §. 86. S. 192 aus: "Diese Lehre (von den Sacramenten) erhielt in der scholastischen Periode eine sehr große Erweiterung. Materiell wurde zwar auch hier von der Scholastist nichts Reues producirt, aber es gab hier so Bieles, was durch den analystrenden und unterscheidenden, ordnenden und spstematischen Geist der Scholastist erst in die rechte Form und in den Zusammenhang des Ganzen zu bringen war."

<sup>2)</sup> L. c. IV. Bd. 2. S. 557 f.

ber Hierarchie benuten" läßt, mag ein einziges Citat aus Johannes Chrhfoftomus zeigen, wo bie Burbe bes Briefterthums in einer Erhabenheit gezeichnet ift, wie es unferes Wiffens von Niemand mehr geschehen, außer bag man eben bie Worte bes beiligen Chrysoftomus wiederholte. Es lautet: "Wie barf man sich nun erbreiften, mich bes Stolzes anzuklagen, ba ich bie angebotene Priefterwürde ausschlug, die sich vor der Würde eines Roniges fo fehr auszeichnet, als die Seele vor bem Leibe?" "Das Priefterthum wird zwar auf Erben verwaltet, aber es hat mit vollstem Rechte ben Rang eines himmlischen Dienstes; benn fein Mensch, fein Engel, fein Erzengel, feine andere geschaffene Macht, sondern der Baraclet selbst hat diese Briefterfolge angeordnet und noch im Fleische Wohnende bewogen, den Dienst ber Engel zu verrichten. Deshalb muß ber Priefter fo rein fein, wie er auch in ben Himmeln felbst mitten unter jenen (englischen) Mächten steht." "Auf der Erde wohnend und ihren Dienst vollbringend, verrichten fie himmlische Dinge und empfingen fie eine Macht, welche ber Gott weber Engeln noch Erzengeln verlieb; benn zu biesen sagte er nicht: Was ihr immer auf Erben binbet, ist auch im himmel gebunden, und mas ihr löfet, ist gelöst. Es haben nun freilich auch bie Herrscher auf Erben bie Macht zu binden, aber nur die Leiber; aber jene Bindegewalt trifft bie Seele felbst, burchbringt bie himmel und mas die Priefter hier unten thun, bas bestätigt oben ber Gott, ja ber Berr befräftigt seiner Anechte Urtheil. Und was hat er ihnen anderes gegeben, als die ganze Macht des himmels, indem er fagte: Welchen ihr bie Sünden nachlaffet, benen find fie nachgelaffen, welchen ihr fie behaltet, benen find fie behalten? Bas möchte es wohl für eine größere Macht, als biefe, geben? Alles Gericht gab ber Bater bem Sohne, bas ganze aber sehe ich vom Sohne biesen eingehandigt. Sie find nämlich zu fo hober Herrschaft gelangt, als ob fie icon in die himmel verfett waren, die menschliche Matur abgelegt und unfere Leiben überftanden hatten. Wenn nun ein König einem Unterthan bie Macht verliebe, nach Be-

ţ

lieben in bas Gefängniß zu werfen und aus bemfelben zu entlaffen, so wurde biefer von allen angestaunt werben; ber Briefter aber hat von Gott eine um so größere Macht empfangen, je mehr ber himmel bie Erbe, bie Seele ben Leib übertrifft, wiewohl Manchen bie empfangene Bitrbe fo gering erscheint, bag fie benten mogen, es tonne ein bamit Betrauter biefes Gefchent Fort mit solchem Wahnfinn! benn es ist offener verachten. Bahnfinn, folde herrschaft zu verachten, ohne welche es uns unmöglich ift, Beil und bie verkundeten Guter zu erlangen. Riemand tann in's himmelreich eingeben, wenn er nicht aus bem Baffer und Geifte wiedergeboren ift; und wer bas Fleisch bes herrn nicht ift und sein Blut nicht trinkt, wird vom ewigen Leben ausgeschlossen; aber all bas wird burch keinen anberen verrichtet und gespendet, als burch bie beiligen Banbe jener, ber Priefter nämlich. Wie könnte man nun ohne bie Priefter einerfeits bem Feuer ber Gebenna entflieben, anbererseits bie binterlegten Kronen erlangen?" 1)

In ber That, wer sehen mag, hat klar vor Augen, daß bei einer solchen ausgebildeten Ansicht von der Bürde und Macht ber Briefter, die weit über der der Erzengel, geschweige der irstischen Könige, steht, von den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte "der geistigen Krast der Scholastik ganz besonders zur Ershöhung des Priesterthums und zur Begründung der Hierarchie" wenig zu thun übrig gelassen war. Wir glauben damit die unswahre historische Bordemerkung vollkommen nach Ullmann's Verslangen aus einer ächten Quelle, "im katholischen Sinn aus der Schrift, aus dem Geist und der Geschichte des Christenthums," kurz mit einem "öffentlichen, klaren und hellen Grund" widerlegt zu haben. Wenigstens scheint es uns unmöglich, daß noch nach öffentlicheren, klareren und helleren Gründen gefragt und die heislige Schrift besse Christenthums erklärt werden könne, als es hier

<sup>1)</sup> Hege the legudung. Loy. III. neg. 1. n. t. l. edit. Tauchnit.

burch ben Mund eines ber Doctoren ber Kirche geschieht. Zusgleich haben wir die Genugthuung, auf die eclatanteste Weise protestantische Aufrichtigkeit wieder gekennzeichnet zu haben.

#### §. 23.

### Wessell's Lehre über die Sacramente im Allgemeinen.

Insofern wir von bem Spiritualismus des Wesselsel vorläufig absehen, was wir mit um so mehr Recht thun können, als er beshalb doch die Sacramente nicht läugnet, ist dessen Sacramentenlehre katholisch zu nennen. Doch vor Allem müssen wir uns erst gegen die Einwürfe des Protestantismus sichern und bessen Lehre selbst kennen lernen.

Die Einwürfe reduciren sich im Wesentlichen auf das opus operatum, und mit bessen Läugnung ist der Hauptsache nach auch der Standpunkt der lutherischen Lehre bezeichnet. Man dürfte zur Erwartung berechtigt sein, daß nach der Behandlung dieses Punktes von Seite vieler katholischer Gelehrten endlich dem steten Wiederholen historischer Irrthümer in dieser Sache ein Ende gemacht sei, allein mit einer vornehmen Miene ignorirt man solche Arbeiten. Man sollte gerade hier an diesem Punkte, der der wundeste Fleck des ganzen Protestantismus ist, am wenigsten Widerspruch erwarten; allein eben, um diesen zu verbecken, bedarf es allerlei Kunstgriffe. 1)

Wenn nach Luther ber rechtfertigenbe Glaube blos That Gottes ift, ber zu rechtfertigenbe Mensch nicht einmal eine Fähigsfeit zum glauben hat, also förmlich Gott in ihm glauben muß, und nur ber Glaube, biese reine Gottesthat, bie Rechtfertigung

ţ

<sup>&#</sup>x27;) Matthes, comparative Symbolit, Leipzig 1854. S. 499: "Geben wir nun zur lutherischen Lehre liber, so mitsen wir hier vorerft einleitungsweise von Luther selber ermähnen, baß berselbe sich gerade hier am
wenigsten gleichgeblieben, sondern von einem Extreme fast auf das andere
gerathen ist."

verleibt: so ist klar, daß bier von einer subjectiven Thätigkeit bes Menschen gar keine Rebe (wiewohl man es jetzt so sehr betont) fein tann, und bag bie Sacramente ohne eigentlichen Werth find: Bei ben Sacramenten gibt es bann freilich tein opus operatum mehr, weil sie an und für sich bebeutungslos geworben, keine Bedingung zur Erlangung ber Gnabe mehr find, sonbern Alles ber rechtfertigenbe Glaube verschlingt. "Die Bestimmung ber Sacramente follte bemnach feine anbere fein, als ben gläubigen Empfänger gewiß zu machen, bag ibm feine Sunbenschulb erlaffen fei, und ihn sonach zu tröften und zu beruhigen. bie Sacramente nicht als Bnabenmittel betrachtet wurden, bie eine innerlich beiligende Rraft überbringen, bem Menschen barbieten, fo wurde nothwendig alle Wirfung berfelben auf bie subjective Thätigkeit bei ihrem Empfange eingeschränkt und behauptet, ber Benuß berfelben sei nur in fo weit von Früchten begleitet, als ber Glaube an die Sündenvergebung ftattfinde; 1) welcher Glaube aber "fein Aft bes menschlichen Geiftes," "fonbern lediglich eine That Gottes im Menschen" ift. Diefer recht= fertigende Glaube Luther's macht aber alle späteren Erfindungen in der Sacramentenlehre illusorisch. Denn wenn der Glaube bereits gibt, mas die Sacramente bieten, 2) ober vielmehr, wenn ber Glaube allein ben Sacramenten Werth verleihen kann und ohne ben rechtfertigenben Glauben vorher (b. h. ohne vorherige Rechtfertigung) bas Sacrament eitel ift, fo ift ftets ber alte Standpunkt beibehalten und die Erklärung, "baß bas Sacrament eine von Gott angeordnete Ceremonie ober ein Werk fei, in

<sup>&#</sup>x27;) Spmb. §. 29. S. 257 f.

<sup>2) &</sup>quot;Durch ben rechtfertigenben Glauben nämlich ift alle Wirkung bes Sacramentes bedingt; indem nun aber in diesem Glauben bas Bewußtsein ber Silnbenvergebung und ber hulb Gottes, so wie auch bas Princip, aus bem sich alle Beiligung entwicklt, schon im Menschen gesetzt ift, ehe er die Taufe empfängt, was soll nun diese für ihn überhaupt noch sein?" Möbler, R. U. §. 57. S. 347.

welchem uns das veranschaulicht wird, was die der Ceremonie angeknüpfte Gnade darbiete," ohne Bedeutung, indem der Glaube dieselbe bereits selbst in sich hat. Bon einer subjectiven Thätigsteit ift darum bei Luther nirgends zu sprechen, dazu ist der Mensch nach ihm absolut unsähig; sie ist nur die im Subjecte thätige göttliche Wirksamkeit ohne eigentliche Mitwirkung des Subjectes (was aber gerade die subjective Thätigkeit wäre).

Räthselhaft nöchte es scheinen, wie die Protestanten bei ihrer absoluten Unfähigkeit und darum auch Unthätigkeit bei der Rechtsertigung — wie, sagen wir, die Protestanten den Katholiken einerseits den Vorwurf von zu vieler subjectiver Thätigkeit bei der Rechtsertigung, andererseits den des ex opere operato als völliger Unthätigkeit ) beim Empfange der Sacramente machen

<sup>1)</sup> So fagt 3. B. Böhringer, Rirchengeschichte in Biographien. II. 4. a. Johann von Wyfliffe. S. 331 f.: "Bur Erlangung ber Sacramentegnabe verlangt Butliffe von Seite bes Empfängers "Erhebung bes Gemuthe gu bem, beffen Beichen ba finb." Es ift allein ber Prabeftinirte, bem bas Beichen jum wirtsamen Sacramente wirb, weil Gott in ihm wirft. Und eben bies involvirt auch icon ben Glauben bes Empfängere ale unumgangliche Bebingung, und ichließt jebe Birfung bes Sacraments ex opere operato aus." — Matthes, 1. c. S. 497, fagt bagegen in gerechter und unparteilicher Bilrbigung ber tatholifden Lebre richtiger: "Inbeffen barf man bierbei nicht unbeachtet laffen, bag feit ber Reformation (?!) bie von Melanchthon in ber Apolog. p. 203 angeführte Erklärung bes ex opere operato, wonach es soviel als sine bono motu utentis i. e. sine fide bebeuten foll, von ber tatholifden Rirde gang aufgegeben ift und bag man bort jest barunter blos bies verftanben miffen will, bag bie Sacramente nicht ex opere operantis sive administrantis und burch bie Rraft bes Glaubens in ben Empfängern, fonbern burch bie ihnen felber vermöge ihrer gottlichen Ginfetung inwohnenbe Rraft bes Glaubens Inabe mirten, wenn man nicht gerabezu bem in ihnen wirt. famen beiligen Beifte miberftrebt; baber bamit nichts anberes gefagt gu sein scheint, als C. A. p. 12: Sacramenta propter ordinationem et mandatum Chr. sunt efficacia, etiamsi per malos exhibeantur, unb Conf. Helv. II. c. 19: Sicut a dignitate vel indignitate ministrorum non aestimamus integritatem sacramentorum, ita neque a conditione sumentium." 12 Friedrich, Johann Beffel.

tonnen. Der Schlüffel zur Lofung biefes anscheinenben Rathfels liegt allein in der Auffindung des Momentes der wirklichen Rechtfertigung. Wo und wann wird die Rechtfertigung ertheilt? Bei ben Brotestanten — im Momente bes rechtfertigenben Glaubens ohne jegliches Sacrament; bei ben Ratholiken — im Momente ber Ertheilung bes Sacramentes, also nur burch bas Sacrament. Daraus leuchtet nun ein, bag beim Empfang ber Sacramente eine Thatlofigfeit auf Seite bes Menschen nicht behauptet werben fann, wenn wir nur ben Borwurf ber Protestanten wegen ber Mitwirkung bes Menfchen zur Rechtfertigung als Beweis anführen; ferner daß die Katholiken nie Christus als die einzige Quelle bes Heiles verkennen konnten, weil sie eben ex opere operato burch bas Sacrament die Rechtfertigung wirken ließen. Wie unhiftorisch übrigens biefer Borwurf ber Protestanten ift, geht schon aus ber einzigen Thatsache hervor, daß bie Scholaftik auf's Genaueste unterschied zwischen sacramentum und res sacramenti, b. h. ber Empfänger erhält wohl bas Sacrament (mit ber Gnabe), aber es wirkt ober wirkt nicht, je nach beffen Disposition, Würdigkeit ober Unwürdigkeit (opus operantis). 1)

Wir waren absichtlich etwas weitläufig, um bann bie Lehre Wessel's um so richtiger beurtheilen zu können und bie Unrichstigkeit der Behauptungen Ullmann's recht klar hervortreten zu lassen, der da sagt: "Dagegen bestreitet er (Wessel) sehr entschieden die sittlich verderbliche, nachmals auch von den Resorsmatoren bekämpste, Lehre von der Wirkung des Sacramentes ex opere operato,"") und seine oberslächliche Behauptung mit solsgenden Worten belegt: "Er sagt: Es kommt bei der Wirkung

<sup>—</sup> S. 498: "Und so (wie Bellarm. de sacram. 2, 1.) könnten benn auch wer in biesem Sinne sagen, baß bie Sacramente ex opere operato kräftig sinb."

<sup>&#</sup>x27;) S. bie Untersuchung über bie Scholaftiker in biefem Punkte bei Möhler, R. U. §. 56 f. S. 341 ff.

<sup>2)</sup> S. Dr. C. v. Schägler, die Lehre von ber Wirksamkeit ber Sacrasmente ex opere operato S. 30 ff., wo er von Wessel spricht.

bes Sacramentes nicht blos auf die Antention beffen an, ber es verwaltet ober genießt, sondern wesentlich (hier verräth fich ber lutherische rechtfertigende Maube vor dem Sacramente, wiewohl in Wessel auch nicht die leiseste Andeutung von "wesentlich" ge= geben ift. Wir erkennen bas bier beigefigte "wefentlich" allerbings auch an, aber nur nicht in bem Sinne, als ob bie Subjectivität bes Empfängere allein bas Befentliche für bie Birtung fei und es bas Sacrament nicht gleichmäßig) auf bie Gemuthsverfassung bes Empfangenben; bie rechte Gemutheverfassung ift inniges Berlangen nach biefer Seelenspeise, je weniger aber einer barnach verlangt, besto weniger Wirkung wird ihm auch zu Theil werden. Dies ift zwar nicht fo zu verstehen, als ob die Gnabe vom Wollen und Laufen bes Menschen abhinge und nach Berdienst ertheilt würde, aber es können boch nur bie hungernden und Dürstenden mit Gütern gefättigt werben: fie em= pfangen nach Maggabe ihres Berlangens, und es liegt nicht in ber Macht bes Priefters, wie viel ber empfangen foll, für ben er bie Messe barbringt. Nicht auf einer fremben Thatigkeit ruhet unfer Heil, sondern blos in uns ift bas Himmelreich; so weit wir zu bemfelben hinzutreten, herrschen wir, und zwar nähern wir une bemfelben mit Schritten bes Beiftes, bes Berlangens, nicht burch frembe Forberung. Es ift ein Reich bes Beiftes und verlangt baber Umwandlung bes Geiftes. Ich will bamit nicht fagen, bag nicht einer auch burch bas Gebet eines anberen eine Frucht bes Beiles erlangen könne, aber nie anders, als insofern er baburch in seinem Beift umgewandelt wird. So weit sein Glaube ober ber Glaube beiber sich bem Göttlichen nähert, was nur burch einen geistigen Alt geschehen kann, fo viel Frucht empfängt er, sei es nun in Beziehung auf Erlösung, Gunbenvergebung ober Genugthuung." 1)

Bor jeber Critik bieses Citates glauben wir geltenb machen zu follen, bag in bemfelben auch nicht Gin Wort vorkommt, bas

¹) UUm. 1. c. S. 558 f.

nicht katholisch wäre, das etwa die Lehre des ex opere operato umstieße. Ullmann hätte nicht besser als burch biese Worte Wessel's Uebereinstimmung mit ber Rirchenlehre zeigen fonnen. Er tennt taum die Bebeutung ber Borte, welche er bier gebraucht. Wir finden nämlich: Sacrament ober die Gnabe bes Sacramentes (Seelensveise) einerseits und unabhangig von bem Empfanger, aber mit einer bestimmten Birtfamfeit, Birfungefähigkeit (opus operatum), andererfeits die Wirkung des Sacramentes, ober ber Gnabe, ober was basselbe ift, bie in bie Wirkung übergebenbe Wirksamkeit, Wirkungsfähigkeit ber sacramentlichen Gnabe. Diefen Unterschied balt Beffel ftreng fest und bies Sacrament ober beffen Gnabe ift ihm fo objectiv und fo wirklich ohne Rücklicht auf ben Empfänger, daß er ausbrücklich fagt: Die Unabe hangt entfernt nicht von bem Wollen und Laufen bes Empfängere ab, fonft ware fie ein Berbienft bes Menschen, fonbern was? Die Wirfung biefer objectiv im Sacramente gebotenen Gnabe, speciell bie Subjectivirung ber in ber Meffe burch ben Briefter gang objectiv bargebotenen Onabe ber Eucharistie. Es fragt sich nun, wie biese Ueberführung ber objectiv gebotenen Gnabe in ben Menichen zu Stande gebracht werbe, b. h. wie bas Sacrament jur Wirkung im Menschen gelange. Wessel verlangt (nicht blos bie Intention bes Ministers, sondern auch) eine beftimmte "Gemutheverfassung bes Empfangenben," welche inniges Berlangen, Sunger und Durft nach ben Butern, nach ber Seelenspeise ist, was ber rechtgläubigste Ratholik nicht anders sagen kann. Wir brauchen auch nur die Worte Möhler's an die Weffel's zu halten, um ben fatholischen Charafter berfelben zu zeigen. 1) "Hier ist nun eine fehr wichtige Unterscheidung zu machen. Der Mensch ist in fich selbst nicht

<sup>&#</sup>x27;) Es ift hier zu beachten, baß fich Beffel in teinem Biberfpruch mit ber Lehre ber Kirche weiß. Die betreffenbe Stelle beutet auch nicht ben leisesten an; hochstens könnte man herauslesen, baß in ber Praxis hie und ba bei Geiftlichen und Laien ein Migverftanbniß fich eingeschlichen habe.

passiv und unbewegt; der Erwartende ist in sich selbst sehr unsruhig, voll von Begierde und Sehnsucht. Es ist dies aber eine Sehnsucht, die er aus sich selbst schlechterdings nicht befriedigen kann, indem nur das Object die Befriedigung zu gewähren versmag, der erwartete Freund oder die Botschaft, so daß sich der Erwartende, dem Objecte gegenüber, passiv verhält: bei aller subjectiven Thätigkeit und der unleidendlichsten Unruhe kann er es nicht herbeizaubern; er kann nur zu seinem Empfange vorsbereitet sein."

Roch beffer glaubt Ullmann seinen Sat zu begründen, wenn er fagt: "Ja Beffel legt so viel Berth auf ben Glauben. als Empfänglichkeit für bas Göttliche, bag er nicht nur ben Brab ber mitzutheilenden Gnade von bem Mage bes Glaubens abbangig macht, sondern schon in dem Glauben selbst einen Erfat, ein Aequivalent findet für bas im Sacrament zu Empfangenbe." Hier verräth sich recht beutlich, was oben mit bem "wesentlich" gemeint, was die subjective Thatigfeit bes Menschen beim Sacramente fein soll, nämlich nicht der bloße Hunger und Durft nach etwas Objectivem, sondern ber Hunger und Durft soll bas Objective selbst fein. Wie wenig bies Weffel im vorausgehenden Citate fagte, eben so wenig in dem jett vorzuführenden, das wir übrigens vollständig geben wollen, da une die von Ullmann übergangenen Sate zu wichtig erscheinen. — Wessel spricht bavon, bag bas für Mehrere ober Biele applicirte Eucharisticopfer für Jeben gleichgroße Wirkung haben könne, es werbe bem Ginen vom Andern "Nach bem Grabe bes Berlangens dadurch nichts entzogen. nimmt man Theil am Opfer, mag wer immer celebriren. wer glaubt, ber ist, wenn auch nirgends äußerlich für ihn 1) ge=

ŧ

<sup>1)</sup> Wir fügen "für ihn" hinzu, was an biefer Stelle wohl nicht gesfagt ift, allein ber Zusammenhang sowohl mit bem Borausgehenben wie Nachsolgenben verlangt, wiewohl man recht gut ben Sinn bamit verbinben kann: wenn gleich nirgenbs in seiner Gegenwart äußerlich geopfert wirb. Doch scheint die Folgerung aus bem Sate: Tantum igitur satisfacit hostia illa, quantum ille, pro quo satisfaciendum est, est capax ejus muneris.

opfert wirb. Ein Beweis ift Baul, ber Eremite, ber so lange Rabre in ber Bufte weilte und bas mabre Leben nicht in fich gehabt hatte, wenn er nicht bas Fleisch bes Menschensohnes gegeffen und fein Blut getrunken batte. Er batte aber in jener Bufte bas Leben, beshalb ag er in ihr. Aber wie? Da fein Briefter jugegen war, nur burch feinen hunger und Durft. viel thut also jene Hostie genug, als jener, für ben genuggethan werben foll, ihrer Gnabe empfänglich ift. Empfänglich ift aber Jemand, insofern er barnach (b. h. nach ber Genugthuung burch bie Gnabe ber consecrirten Hostie) verlangt, obwohl Keiner für ibn celebrirt. Umgekehrt, wenn für ihn die ganze Welt bas Opfer barbrachte 1) und er hatte einen innerlichen Wiberwillen, so thut dies Opfer wenig ober nichts genug. Der innerliche Widerwille set nämlich einen Riegel (obex), so daß das Del nicht fließt, wo bie leeren Gefäße fehlen. Sagt man baber, eine für Biele celebrirte Deffe nute nicht Jebem eben fo viel, als ob fie für ihn allein celebrirt würde, so halte ich das für falsch: inawischen ist bies aber nur mein Urtheil allein. Sie nütt nämlich einem Jeden so viel, als er geistig umgewandelt wird und

Capax autem est quantum desiderat, etiamsi nullus pro eo celebret," bie erste Annahme zu forbern. Es ist burchgehends nur vom Opfer für Jemand die Rebe. Allerdings spricht Bessel von einer Participation am Mesopser, wenn es auch nicht für Jemand von einem Priester dargebracht wird, sesenn jener nur nach der Participation daran verlangt. Bir müssen aber geradezu läugnen, als ob es in der Absicht Bessel's gesegen sei (und dies scheint Ullmann behaupten zu wollen), sedes eucharistische Opfer für unnötig zu erklären; im Gegentheil kennt er hier nur, wie auch an anderen Stellen, eine Participation am Opfer Christi durch das eucharistische Opfer, das die Priester darbringen. Dies lehrt aber auch die katholische Kirche und ist ihr die communio spiritualis, eine Theilnahmsweise, welche als Geistessehrer der Kirche noch stets als sehr segensreich embseblen.

<sup>1)</sup> Ullmann übersetzt wohl absichtlich unrichtig: "wenn für einen bie ganze Welt bargebracht würde" — si totus pro eo fastidiente mundus offerret.

fortschreitet, nicht nach bem Berlangen bes Celebranten. Es gibt ein Sacrament und ein Ministerium bes Sacramentes. Sacrament ift für Alle gang gleichmäßig, die Berwaltung ähnlich für Alle gleichmäßig, aber nur in gewiffen Bunkten. In ben Bitten ift -ebenfalls Manches gleichmäßig für Alle. Manchem ift etwas Freiwilliges nach bem Verlangen biefer ober jener; hierin tommt es aber nicht auf bas Berbienft bes Deffelesenden an, wie wir evident an den Gebeten für ein exemplariiches leben ber Bapfte seben, wo boch oft die Bitte ber beiligften Menfchen nichts nütt, ba manchmal alle Disposition bei benen fehlt, für welche bie gange Christenheit fleht." 1) Diefe Stelle ift so bestimmt und flar, daß Jeber, ber bie Berwaltung ber Euchariftie in ber katholischen Rirche kennt, sie als richtig unterschreiben kann. Wir geben über bie scharfe Betonung bes opus operatum ohne Bemerkung binweg und suchen naber ju beftimmen, ob und wie Weffel im Sinne Ullmann's "fchon in bem Glauben felbst einen Ersat, ein Aequivalent findet für bas im Sacrament zu Empfangende."

Da wir bis jetzt negativ versuhren, um Ullmann's Behauptungen als unrichtig barzulegen, so soll sich hieran auch eine
positive Begründung der unsrigen, daß Wessel's Sacramentenlehre katholisch sei, reihen. "Der Ansang des Heiles, also die Rechtsertigung, ist von Christus in die Sacramente und in den Glauben der Nahenden gesetzt") — was gleichsam als Losungswort der Katholiken gegenüber den Protestanten gelten könnte, da
es letztere nicht billigen können, daß "die Reconciliation durch
die sacramentale Gnade und Liebe"") statthabe. "Petrus und
die Apostel hatten die Sündennachlaßgewalt, aber nur ministerio,
non imperio. Ich glaube ober nicht, daß es in der Wilkür
(arbitrio) Petri gestanden, welche er eben wollte, von dem Bande

<sup>1)</sup> De commun. sanctor. S. 819 f.

<sup>2)</sup> De sacr. Euch. c. 11. S. 681.

<sup>3)</sup> De sacr. poenit. S. 774.

bes Satans zu lösen ober mit bemselben zu binden. Nur Christus taust im heiligen Geiste, sowie er es ist, der imperio löst oder bindet." ) "Die Priester haben nur den sinnlichen Dienst bei der Spendung der Sacramente, aber üben keine Rechte der Macht; denn das geistige Leben gibt Christus allein." ) "Die Priester aber allein haben traft ihrer Ordination das Ministerium der Sacramente", nur sie und kein Ungeweihter kann consecriren, wenn sie auch lasterhaft, verdorden, gotteslästerisch sind ), sie allein sind jene Wenschen, welchen das Fleisch gewordene Gottesswort verlieh, daß das Wort des Fleisches in den Himmeln binde; ihrem Worte schenkte sein Wort (der Allmacht), daß immer dem sacramentalen Worte in der Tause, dei der Consecration der Eucharistie, in der Absolution wirklich und wahrhaftig der Effett solgt, sosen nur die einsache, mäßige Ferialintention vorshanden ist. "5)

Hiermit sind wir zu einem sehr wichtigen Resultate gelangt. Zwei Bunkte stehen fest und muffen wir für die ganze Unterssuchung der sonst sehr verwickelten Sacramentenlehre Wessel's festhalten, nämlich daß die Rechtfertigung durch die Sacramente,

<sup>1)</sup> L. c. S. 771. — Bir muffen schon hier eine Erscheinung in ber Beit Besselfel's anbeuten, welche von ihm so oft gerügt wird, welche Rüge aber nie die Kirchenlehre selbst betrifft, da man sie nur in Folge vielssach herrschender Unsenntuiß mißbeutete. Es tritt nämlich an unzähligen Stellen bei Bessel eine Polemit gegen die Ansicht (Lehre der Kirche heißt er sie nie) hervor, nach der Papst, Präsaten und Priester aus eigener Macht, nicht als bloße ministri sacramentorum, nach ihrer Willsibr, auf Besehl die Gnaden, deren Maß n. s. f. ertheilen oder vorenthalten könnten. Alle Proteste Bessels gegen Papst und Priester beziehen sich auf diese damals, vielleicht durch unwissende Priester, verbreitete (bonatistische) Ansicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. 794 f. — Ep. S. 869 u. 897.

<sup>3)</sup> De comm. sanctor. S. 818.

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. Euch. c. 24. S. 697. — De magn. pass. c. 63. S. 581.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De or. I. c. 21. S. 38.

biese aber nur burch ben Dienst ber Briefter vermittelt werben. Wie aber bas Concil von Trient sogleich an biese ordentliche Rechtfertigungsweise bie außerorbentliche burch bas votum sacramenti anschließt,1) so finden wir auch hieriber bei Weffel binlängliche Belehrung, worin sich aber gerade beffen spiritualistische Richtung nach bem Charafter seiner Zeit abspiegelt. Die facramentale Gnabe, lehrt Beffel, konne auch auf andere Beife erlangt werben, nämlich burch ben Glauben, aber er wolle baburch gang und gar nicht gefagt haben, bag bie Sacramente unterlassen werden sollen, wenn sie eben passend empfangen werden können. Oft ist es jedoch ohne größeren Nachtheil nicht möglich, die Sacramente zu empfangen, indem man gegen höhere Gesetze und die Liebe verftögt, ben inneren Frieden bes Bergens verliert, bie Pfalmodie verfäumt. In solchen Fällen nun muß man für ben Augenblick (ad horam) ben Empfang ber Sacramente unterlaffen, ba fie nicht sowohl Sacramente ale Impedimente waren; fann man fich ja für biefe temporare Unterlaffung bes Empfanges ber Sacramente baburch entschäbigen, bag man burch bas Berlangen nach ben Gnaben ber Sacramente an benfelben participire. Nur auf folche Weise fonne Das Berfahren ber Alt= väter in ber Bufte, ber Paulus, Antonius, Arfenius gewürdigt und gerechtfertigt werben. Es gibt eben für Biele Berftrickungen und Berbindungen, die zur Gottlofigfeit ziehen und führen, biefe muffen zerriffen werben, was aber oft nur burch momentane Enthaltung von ben Sacramenten nibglich ift. Der Priefter und ber Papft können fie eben boch nicht burch ihre Macht gerreißen, sondern ber fündige Mensch muß mit Gottes Beiftand felbst biefe Berhältniffe zu ben Gottlofen von fich werfen und wenn er fich auch auf eine Zeit von den Brieftern, b. h., von den burch fie gespendeten Gnaden fern halten muß; sind boch nicht einige Sacramente von Gott bazu gegeben, bag burch fie allein ber fündige Menfch fich wirkfam bekehren könnte, Gott stehen auch andere

<sup>1)</sup> C. Trid. sess. VI. c. 4.

Mittel du Gebote, burch die Sacramente hat er sich nicht die Hände bermaßen gebunden, daß er ohne sie Reinen bekehren könnte, aber wohl daß durch sie der so bekehrte Sünder in dieser augefangenen Bekehrung unterstützt werde. 1)

Wir waren nun wieber um einen Schritt weiter und hatten ben spiritualistischen Standpunkt Bessel's näher aus seinen eigenen Worten charakterisirt. Er kennt nur ein momentanes Enthalten von ben Sacramenten und zwar um höherer Zwecke willen; mögen auch diese Zwecke in der Praxis von Bessel überschätzt worden sein, seine Theorie ist an sich nicht häretisch. Darnach nun sind Sätze wie folgender zu beurtheilen: So (geistig)

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. Euch. S. 776: "Quia qui credit in Jesum, hic habet vitam aeternam: quia vivit adeo ut possit ordinate crescendo proficere. Fides enim veram vitam habet. Non tamen hic volo, quin debeant confiteri, ubi commode possunt; ut qui vivifice vident magis videant, et qui vere vivunt perfectius vivant. Semper enim cum pietate subeuntibus efficacia sunt ad majorem gratiam sacramenta, nisi quando majoris pietatis fiunt impedimenta, ut in quibusdam vocalem confessionem ita sectantibus, ut majora legis, charitatem, cordis pacem interiorem, psalmodiam impediant. His non tam sacramenta, quam impedimenta sunt: quare in quibusdam ad horam intermittenda. Hoc nisi Paulus, Antonius, Macarius, Arsenius sensissent, magno spiritualium damno latuissent in solitudinibus, vacantes ab Ecclesiasticis. Sunt colligationes impietatum, et vincula impiorum, quae monemur disrumpere. Sed haec non potest sacerdos potestate sua, nec Papa ipse solvere, nisi peccator ipse divinitus adjutus, ut projiciat a se jugum quod portabat cum impiis. Potest autem esse minister verbi et praedicator, quo audiens convertatur, et conversionem ejus desiderare et orare, convertere non potest, unde ad communionem piorum recipere. Nec sunt ulla sacramenta divinitus ad hoc data, quibus solis efficaciter impius convertatur, sed bene quibus conversus adjuvetur." Der lette Grund ift fo mahr, bag er in ber Disciplin ber Rirche noch heute beobachtet wird 3. B. in ber Berweigerung ber Absolution, in ber Excommunication, nur bag bier bie Rirche bie Bestimmung alfo trifft, Beffel aber will, bag ber Gläubige freiwillig es thue. — Bergl. Thomas von Rempen, Nachfolge Christi. IV. 10.

an Kleisch und Blut participiren, ist mehr effen, als wenn man taufend Male am Altare aus ber Sand bes Briefters trockenen Herzens und kalten Willens, aber gleichwohl im Stanbe ber Gnabe, die Eucharistie empfängt."1) Darnach die Lehre eines boppelten Briefterthums, wovon das eine das der Weihe, bas andere bas ber vernünftigen Ratur und barum Allen gemeinsam ift. "Das zweite ohne bas erfte ift zureichenb,"2) weil alle Menichen, auch Nichtdriften nach bem Cbenbilbe Gottes geschaffen, felig werben können, wie bereits früher nachgewiesen wurde, weil gerade biefe natürliche Anlage die absolut nothwendige Bedingung für die Erlösung des Menschen ift und ohne sie die Erlösungsfähigkeit gar nicht vorhanden, für bie Gnate gar kein Anknupfungspunkt gegeben mare.3) Darum fagt Weffel mit allem Rechte: "Das zweite Priefterthum zieht die Gnade bei und gebraucht fie" 4) orbentlicher Beife mittelft bes Dienftes bes Priefterthums ber Beibe, welches lettere mobl bie Sacramente feten, aber nie bas Mag ber wirkfamen, sacramentalen Gnaben willfürlich beftimmen, nie burch fein Machtgebot einen Sunder bekehren ober beffern tann, ein Buntt, ber häufig von Beffel betont wirb. Mur wenn ber Empfänger bisponirt ift. b) und bem facramentalen Bakte keinen obex sett, nimmt er (suscipit, nicht accipit) bie verheißene Gnade des Lebens auf.6) Es ift gar kein Zweifel, daß bei ben Berrichtungen, wozu bas Priesterthum burch die

<sup>1)</sup> De sacr. Euch, c. 28. S. 703 f. Das lag Luther und Zwingli vor.

<sup>2)</sup> De sacr. poenit. S. 775.

<sup>3)</sup> Sc. Med. Ex. II. S. 367. Excussio.

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. poenit. S. 775: "Secundum gratiam affert." — Ueber bie Fassung bes allgemeinen Priesterthums in damaliger Zeit s. besonsters: Tewtsche Theologen von Berthold von Chiemsee. cap. 96. nr. III. S. 663 f. — Das Fragment aus bem Schristchen: Contra peregrinantes von Ban Heiso. Unten §. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De sacr. poenit. ©. 803. Nr. 4.

<sup>6)</sup> Ep. S. 897.

Beihe berechtigt ift, bas Sacrament feine Birkung an jedem äußert, der kein hinderniß fetzt. 1)

Das beste Zeugniß für die Lehre Wessel's in dem Puntte bes opus operatum gibt uns die Berichtigung eines Misversständnisses der Lehre desselben kurz nach seinem Tode. Johann von Amsterdam gibt zur Belehrung über die Wessel'sche Ooctrin und zum Beweise ihres orthodozen Charakters Bropositionen Wessel's, welche dieser ihm kurz vor seinem Tode auf einen umfangreichen Brief überschickte. In ihnen, also dem Erzeugnisse seiner letzten Lebensjahre, schließt er sich genau den scholastischen Terminen ex opere operato und ex opere operantis an, wie z. B. "Opera operata absque operibus operantium non suffragantur cuiquam. — Missa sine opere operantis nulli sit suffragium." <sup>2</sup>)

Bon ben Sacramenten läugnet Weffel keines, er gibt auch nicht die leiseste Andeutung, daß er das eine oder andere nicht anerkenne. Die Sacramente geben Gnaden, unterstützen den beskehrten Sünder und sind bei ihm nicht so alles Werthes enteleert, wie bei Luther. Dies können wir an den von Wessel näher behandelten Sacramenten der Buse und des Altares nachweisen.

<sup>&#</sup>x27;) Ep. S. 894. — Ueber die Bebentung bieses hindernisses im scholastischen Sinne, ben auch Wessel beibehält, sagt Möhler (R. U. §. 56.
S. 342.): "Mit sehr bebeutungsvollem Sinne aber haben die Scholastister
ben negativen Ausbruck gewählt: die Sacramente rechtsertigen (seinen in Gemeinschaft mit Gott), wenn kein hinderniß (odex) da ist; benn einerseits
ist die Seele in sich selber immer unvermögend, sich selbst zu genügen und
ihre Bedürsnisse zu befriedigen; andererseits kann sie unmöglich den Zustand des Insichselbstabgeschlossen- und Berschlossenseins aufgeden, ohne sich
für Gott auszuschließen; ihre Aktivität ist, Gott gegenüber, nur für ihn
passit zu sein, ihn walten zu lassen, kein hinderniß seiner Thätigkeit in
ben Weg zu stellen und das von ihm Dargebotene und Aufgenommene
zu verarbeiten, was eben die Formel, daß kein Riegel da sein solle, treffend ausspricht."

²) Ep. S. 918. prop. 8-13.

#### §. 24.

#### Bon der Bufe.

Wir burfen uns nicht burch Worte Ullmann's, wie folgenbe. beirren laffen: "Man konnte in Betreff ber praktischen Seite zweifelhaft fein, ob Weffel die geschichtlich allmählige, ober die radi= fal = plobliche Reformationspraxis vorgezogen haben burfte : boch wird man nicht behaupten konnen, bag er ebenso wie Luther burch tiefgewurzelte geschichtliche Bietät von ber letteren gurud= gehalten worben ware; in Betreff ber theoretischen Seite aber steht er, abgesehen von einzelnen Lehren, namentlich foteriologischen, worin er vorzugeweise lutherisch ift, im Gangen mehr in ber Beistesrichtung ber Schweizer und Subbeutschen; benn neben bem Festhalten am Worte ber Schrift im Gegensate (!?) ber Tradition und Kirchenautorität 1) hat er zugleich etwas Spiritualiftisches in beffen Deutung, einen gewiffen Ibealismus und Philosophismus, furz etwas von bem, was ber ftrenggläubige, praktische Luther in ber späteren Zeit feines Lebens Schwarmgeisterei nannte."2) Es hat sich bisher schon theilweise gezeigt, baß Weffel weber ein Borläufer Luther's, noch Zwingli's, noch gar ber Schwarmgeister war. Wir hoffen bies immer noch mehr mit Evibeng nachzuweisen.

Gehen wir nun zur Behandlung bes Bußsacramentes selbst über, so wollen wir uns boch durch Ullmann erst klar machen lassen, was man gegnerischerseits bei Wessel zu finden glaubt. "Fassen wir alles zusammen." heißt es da, "so verwirft Wessel das Sacrament der Buße als innerliches Bereuen und äußersliches Bekennen der Sünde keineswegs, vielmehr verlangt er beis bes, besonders eine tiefgehende Reue, auf's Ernstlichste, aber er

<sup>&#</sup>x27;) Man febe boch, um fich von biefer evibenten Unwahrheit zu fiberzeugen, bas Glaubensbefenntnig Weffel's. Unten §. 28.

²) L. c. S. 563.

bekämpst die in der katholischen Kirche herkömmlichen Bestimmungen über die drei Theile der Buße, und zwar erstlich: daß die Zerknirschung oder Herzensumwandlung ein Bestandtheil des Sacramentes sein könne, da sie doch nur Wirkung und Folge der im Sacramente empfangenen rechtfertigenden Gnade sei; zweitens: daß das Bekenntniß eine richterliche Handlung (das Bekenntniß ist wohl nie als eine richterliche Handlung behauptet worden!) und Bedingung der Sündenvergebung sei, da es doch nur als Ausdruck der Reue betrachtet werden könne, welche die Sündenvergebung schon besitzt; und drittens: daß die persönlichen Satisfaktionen zur Bollendung des Sacraments und zur Sündenvergebung gehörten, da auf diese Weise die göttliche Sündensvergebung beschränkt und die Wirkung des Sacraments an eine erst zukünstige, also unsichere, menschliche Thätigkeit gebunden werde.")

Hier wird unsere Stellung — es muß eingestanden werden — eine viel schwierigere, als bisher. Ullmann's Worte sind in dieser Allgemeinheit nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz wahr. Fast möchten wir in Betreff dieser Lehre eine verbessernde oder besser eine corrumpirende Hand in den Schriften Wesselles's versmuthen. Der erste Blick zeigt eine kaum zu überwindende Verswirrung; bennoch mag an einem Gelingen, Ordnung in die ansscheinende Unordnung und Verwirrung zu bringen, nicht ganz verzweiselt werden; nur müssen wir auch viel weitläusiger hier versahren, als Ullmann, der diese so wichtige Lehre in Kürze durch Wessellel über den Hausen stößen läßt.

Blos burch Migverständniß ber ganzen Lehre Wessel's von ber Buße, sowie des kirchlichen (besonders klösterlichen) Lebens kann Ullmann die Beranlassung zur vermeintlichen Bolemik Wessel's gegen das Bußsacrament bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens finden. Unerklärlich blieben sonst die Worte Ullmann's — wir müßten sie nur unaufrichtiger Geschichtsdarstellung zu-

¹) L. c. S. 602.

fdreiben. - "Schon in ber Schule, aus welcher Wessel stammte. bei ben Brübern bes gemeinsamen Lebens finden wir eine Zurückftellung bes firchlichen Sunbenbekenntniffes; aber bei ihnen zeigt fich bies nicht als Polemik, sondern darin, daß sie der öffentlichen Beichte etwas Anberes, für fie Wichtigeres, bas freie Brivatbekenntniß an die Seite stellten, gegen welches ber kirchliche Aft als minder fruchtbar und erbaulich in ben hintergrund trat. Diefes mehr indifferente Berbalten mar nun bei Bessel in Bolemit übergegangen, bagegen finden wir bei ihm nichts von ienem Bositiven, ber Hervorhebung ber Privatbeichte. Bielleicht, baß bei ben Brübern felbst jene ursprüngliche Sitte unterbeffen in Abnahme gekommen war, ober, wenn sie noch bestand, so wurde sie von Wessel minder beachtet, weil er überhaupt, wenn vorher Reue im Herzen war, auf bas mündliche Bekenntniß kein großes Gewicht legte."1) Ullmann erleichtert uns jedoch felbst die Arbeit und gibt in bem nämlichen Buch vollkommenen Aufschluß, mas es benn mit biefer "Brivatheichte" für ein Bewandtnif hatte. Wir würben uns aber fehr täuschen, wenn wir bas erwarteten, was er gefunden zu haben wähnte; wir würden durch diese Entbeckung in der Geschichte vor der Resormation keinen Aufschluß über Erscheinungen und Männer erhalten, die doch die kirchlichste Gefinnung hegend bem Bereine, angehörten ober besonders geneigt waren; all bas wurbe ein großes Rathsel. Nun sagt er uns aber 2): "Für die religibse Belebung des Bolfes wirkten die Brüber burch ihr eigenes Beispiel und burch die vielfachsten unmittelbaren Anregungen, welche fie benen gaben, die fich fast überall, wo ein Bruberhaus war, in weiteren Kreisen an sie anschlossen. Namentlich ift hier einer Einrichtung zu gebenken, die ihre nicht geringe Bebeutung hatte: bie Brüber pflegten fich unter einander ihre Sunden zu bekennen und fortwährend an ihrer gegenseitigen Besserung zu arbeiten. Der Ursprung bieses freien Sünbenbe-

¹) L. c. S. 600.

<sup>2)</sup> L. c. 3. Bd. S. 104 f.

tenntniffes schreibt fich von Gerhard felbst ber und ging aus einem unmittelbaren Bedürfnig berbor. Ale Gerhard einft mit feinen beiben vertrauten Schülern, Johann Binkerink und Florentius, auf ber Reise war, sprach er zu ihnen: "Lagt uns einen jeben feine tägliche Schulb aussprechen." "Hieraus entstand," fagt Thomas, "bie gute Bewohnheit, bag einer bem anberen feine Kehler barlegte: auf biefe Weise ermahnten fie fich wechselweise gang frei, erkannten bemuthig ihre Schuld und baten um Berzeihung; fo, burch Liebe gebeffert, gingen fie bann zur Rube. Auch Florentius empfahl biefe Sitte bringend: "Es ift nüglich," fagt er, "einem zuverläffigen und im Wege bes herrn erfahrenen Bruber seine inneren Rämpfe und Berwirrungen zu offenbaren, und nicht blos auf feinem Sinne zu bestehen, sonbern einem anderen zu vertrauen und von ihm Rath zu empfangen." nun genügt Ullmann schon, um ein gewaltiges Luftschloß zu erbauen, um eine Opposition gegen bie Beichte, "eines ber eingreifenbsten bierarchischen Inftitute," zu seben. Doch er scheint fich in seinem Materiale, bas er zu bearbeiten hatte, nicht mehr ausgekannt zu haben, ber Ropf wurde ihm bei seinem Streben, die vorreformatorische Geschichte zu verwirren, selbst verwirrt. Deshalb wollen wir uns die Mübe nehmen, einige Ordnung in Ullmann's Werf zu bringen. Ullmann batte fein Citat 1) aus ber Bertheibigungsschrift bes Gerhard Zerbolt über bie Lebensweise frommer Brübergemeinschaften nicht übersehen sollen, und er würde sich gewiß besonnen haben, obige Behauptungen "Das Sündenbekenntniß", lesen wir nun ba als auszusprechen. Bertheibigung eben beregten Inftitutes, "fofern es eine facramentliche, von Absolution und Bufe begleitete Sandlung ift, gefcbieht zwar gesetmäßig nur bei bem verordneten Briefter, aber in Ermanglung eines solchen, bei leichteren Sünden und wenn blos fittlicher Rath und Beiftand gefucht wird, kann ein Sündenbekenntniß als freier Herzenserguß auch bei

¹) L. c. S. 181.

einem Laien niebergelegt werben; benn bazu ist nicht Schlüsselsgewalt ober Gelehrsamkeit, sonbern nur ber rechte Geist und Ersahrung erforderlich. Ein solches Sündenbekenntniß kann von der wohlthätigsten sittlichen Wirkung sein; deshalb ist es auch bei den Brüdern gegenseitig eingeführt." Damit ist nun, wie wir glauben, vollkommen die Behauptung Ulmann's mit seinen eigenen Worten widerlegt, zugleich aber auch gezeigt, daß in diesem Bereinsinstitute (nach Zerbolt's Beschreibung) nichts Akatholisches liege. Und Thomas von Kempen, der ein hervorragendes Mitglied des Brüdervereines war und von dem obige Notizen sind, weiß in seiner "Nachfolge Christi" gegen Lauheit, Fallen und Sündigen keine kräftigere Mittel als oftmaliges Beten und Beichten und Communiciren.

Die eigentliche Untersuchung ber Lehre Beffel's forbert bie Berfolgung bes Zusammenhanges; außerbem ift es allerbings wahr, baß er bie verlehrtesten Ansichten über bie Buße lehrt, nur aber, weil man die Stellen aus ihrem Zusammenhange reißt und die Ausbrücke nicht in ihrem Sinne zu fassen sich bemüht.

Es steht fest, "bie Apostel hatten die Bollmacht wirklich, zu binden und zu lösen; aber sie follten dieselbe nicht nach ihrem Befehle, ihrer Billkur, sondern nur durch ihr ministerium auszüben. "" Dieses Ministerium haben nun auch die Briefter und Bische, aber sie dürsen ihr Richteramt in Bezug auf Lösen und Binden erst nach dem Urtheile Gottes üben. An und für sich stehen hier Bischöse und Priester mit jedem treuen und gerechten Anschte Gottes, selbst mit den wahrhaft frommen Personen des weiblichen Geschlechtes gleich; letztere können so gut wie erstere, weil sie den Billen Gottes kennen, ihm consorm sind und von Liebe brennen, erkennen und kund geben, ob Jemand rein sei oder nicht, so wie sie benjenigen, welcher keine Liebe hat, ausschließen und, wenn in Liebe das Herz empfangen hat, wieder aussechnen

<sup>1)</sup> Rachf. Christi. IV. c. 3. Nr. 2. u. c. 10. Nr. 4.

<sup>2)</sup> De pot. eccl. S. 771. — Ep. S. 867 f. u. 899. Friedrich, Johann Wessel. 13

können. Dazu autorifirt bie Burbe ber Beibe nicht, sonbern nur die Liebe, welche burch ben beiligen Beift in die Bergen ergossen ist; ber einzige Borzug eines Bischofes und Briefters besteht baber barin, bas er bas Ministerium hat, ber treue und gerechte Anecht aber nicht. Bischöfe und Briefter haben also bie Aundgabe bes Gerichtes Gottes, ob zu lofen ober zu binden fei, zu verwalten;1) sie haben eine Macht von Gott, die dem ge= treuen und gerechten Anechte ohne Weihe nicht zusteht, nämlich Sacramente und baburch facramentale Gnaben ju fpenben, bie unvollkommene Liebe und Reue zu vervollkommnen.2) Deshalb find aber auch ben Söhnen Gottes die Schluffel nur similiter, nicht aber aequaliter wie bem Betrus und ben Aposteln und beren Nachfolgern gegeben.3) Nach ber Meinung Augustins gebort principaliter bas Sunbennachlaffen ober Bebalten Gott zu, ber Rirche aber burch Participation, indem fie ben beiligen Beift bat, ber eben principaliter nuchläßt ober behält, je nach bem Barticipiren ober Nichtparticipiren an der Liebe. 4) Die Sünde ift ja ein Band, mit bem ber Priefter nicht binbet, bie Gunbe trennt nur von Gott. Diefe Trennung von Gott burch die Sunde fann nun gehoben werben ohne Beicht, burch gläubiges Aurufen bes Namens Jefu, ber beiligen Dreieinigkeit u. f. f., ohne baß baburch die Beichte abrogirt werben foll; im Gegentheil foll man fie verrichten, so oft man nicht verhindert ist, so oft nicht höhere Bflichten barunter leiben, fo oft fie nicht felbst ftatt Förberungsmittel ein Hinderniß wird; benn sie ist ein Sacrament und burch bie Sacramente empfängt man größere Gnaben. 5) Es gibt jedoch Grade bes Lebens, und ein je unvolltommeneres Leben Jemand führt, besto weiter steht er von bem mahren Leben ab;

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. poenit. S. 774 f.

²) Ep. ©. 897.

<sup>3)</sup> De sacr. poenit. S. 772. .

<sup>&#</sup>x27;) Ep. S. 898.

<sup>5)</sup> De sacr. poenit. S. 775 f.

bagegen hat Einer so viel bas Leben in sich einwohnend, wie viel er lebt. Auch ber haß bes Bofen ift bereits ein Zeichen und Grad bes Lebens und führt jum Lichte. Diefer Bag bes Bofen nun außert fich burch bie Beichte, ben Abichen und bie Abwendung vom Bofen und endlich burch bie Benugthuung. Ein höherer Grab als ber haß bes Bofen ift freilich schon die Liebe des Lichtes. Bon benjenigen aber, welche bereits lieben, muß man nicht als absolut nothwendig die Aeugerungen bes Saffes bes Bofen (Beichte, Abscheu und Abwendung vom Bofen, Genugthung) forbern, sonbern biefe muß man begünftigen und beförbern in ihrer bereits erreichten geiftigen Berfassung; sie sind nach Augustin bereits vor ber Beichte gerechtfertigt burch bie bloße vollkommene Reue bes Bergens; ihnen wird in ber Beichte die Gunde nicht erft nachgelaffen, weil fie bereits nachgelaffen ift, fonbern ihre Beichte wird bem Priefter nur bargebracht jum Zeichen und Beweise ber bereits erlangten Berzeihung, nicht um erft die Nachlaffung zu bewirken. 1)

Im Falle nun Wessel biese vollsommene Reue ober Liebe, wie er auch gelegentlich sagt, als die Regel und Norm bei jedem Menschen annimmt, dagegen den Haß des Bösen als die Ausenahme von jener, möchte man sich allerdings für berechtigt halten, zu behaupten, er habe die Beicht und Genugthuung in den

<sup>1)</sup> L. c. S. 777 f. Bergl. Brenner's Dogm. III. S. 308. Klee, Dogm. III. S. 276: "Die volltommene Rene tilgt, wie die volltommene Liebe und als diese selbs an und für sich alle Sünden, ohne daß jedoch deshalb der Empfang des Sacraments im Falle der Möglichleit erlassen wäre, weil, abgesehen davon, daß Riemand ordentlicher Beise die Rene mit Gewisheit zu erlennen im Stande ist, die Absolution ein Sacrament Christi ist und von ihm zur Sündentilgung besonders eingesetzt ist (wie ganz analog. für einen solchen auch der Empfang der Tause nicht für übersütssig und unnöthig gehalten werden bürste), weshalb auch die Theologen das Berlangen nach dem Bußsacramente als Mersmal in die Definition der vollsommenen Reue mit ausgenommen haben." — Conc. Trid. sess. XIV. c. 4.

Hintergrund gestellt, sie ihres Werthes entleert, indem sie in der Regel für die Menschen zur Sündenvergebung gar nicht nothewendig sei. In diesem Falle müßten wir uns mit Ullmann volltommen einverstanden erklären. Dazu ist aber Wessel ein zu tieser Kenner seiner selbst und der menschlichen Natur überhaupt, dazu ein zu guter Katholit, der wohl selbst beim Gebrauche des Sacramentes der Buße in seiner Kirche nur zu sehr die betrüsbende Wahrnehmung machen mußte, daß die Beichtenden nichts weniger als die vollsommene Reue hatten, daß sie vielmehr der Bervollsommung ihrer unvollsommenen Reue ("Haß des Bösen") durch das Sacrament der Buße recht sehr bedurften und dennoch nach der Bervollsommnung im Bußsacramente keine vollendete hatten. Seine Schriften geben uns den sichersten Beweis, daß er sich hierin nicht täuschte.

Ist nun die Reue ein wesentlicher Theil bes Sacramentes ber Buge? stellt sich Wessel bie Frage, und er antwortet: Allein befriedigen wir uns boch nicht fogleich mit biefer einfachen Aussage, suchen wir uns boch erft eine Rarbeit über bie Beffel'sche Reue zu verschaffen; vielleicht erscheint bann obiger Sat in einem andern Lichte. Wir konnen es mit um fo mehr Zuversicht erwarten, ba ja Weffel gang beftimmt fagt, es gebe einen Grad des religiösen Lebens, ber fich im haf bes Bosen äußere und Berabscheuung und Abwendung von ibm. Beicht und Genugthuung nothwendig habe, um zu einem boberen Grabe bes Lebens, ber die Liebe ift, fortzuschreiten. Was ift nun die Reue (contritio)? "Die Gerechtigkeit nenne ich Reue (justitiam dico contritionem), ein reuevolles Berg ift ein folches, beffen Berg bis auf's Rleinfte vernichtet und gebrochen. beffen verharteter Sinn gebemuthigt ift. Reue ift bie Bernichtung ber Berhartung, bas Bebrochenfein jum Behorfam Gottes. und bas Berg bereut beißt bas harte Berg abwerfen und ein bereitwilliges Berg annehmen und Gott barbringen. Zerknirscht

<sup>1)</sup> De sacr. poenit. S. 789 f.

nun Einer burch folche Reue sein hartes Herz und wirst es von sich, der bringt Gott ein frommes und williges Herz dar, ist wirklich schon gerecht durch die Demuth seines Herzens, und hat bereits Gott zur Nachlassung seiner Sünden genuggethan." — Das nun ist die Wessel'sche Reue (contritio) — eine Reue, welche gewiß die vollkommene ist, "hervorgegangen aus der Liebe zu Gott." Diese vollkommene Reue ist jedoch nach der katholischen Lehre zur Sündenvergebung selbst hinreichend und trägt rechtsertigende und heiligende Gnade schon in sich. Auch die Zeitgenossen Wesselsstellens sehre Aller; nach Allen kann, sagt er, "dies ist die gemeinsame Lehre Aller; nach Allen kann die Reue so groß sein, daß sie alle Schuld und Strase tilgt."

Allein, fahrt Weffel weiter, "eine folche Reue in feinem Sinne tommt bor bem Buffacramente nicht bor, ihrer Natur und ber Zeit nach folgt fie blos bem Buffacramente, es mußte benn Gott mit feiner Gnabe bem Sacramente zuvorkommen und ben Büßer schon vorber zur Rechtfertigung aufnehmen." Fall ist also eine Ausnahme, nach der gewöhnlichen Ordnung fett bie Rechtfertigung bie Gnabe und Weisheit (b. h. bas Sacrament) voraus, die contritio aber die Gerechtigkeit und Liebe, und hierauf beruht die Möglichkeit, daß die contritio auch vor bem Sacramente gegeben werben konne, weil bie Liebe icon eingegoffen werben könne, ohne daß Reinigung von ben vorausge= gangenen Sünden absolut nothwendig wäre, sondern nur von gleichzeitiger Unvolltommenheit und Unreinigkeit, indem sich eben Liebe und fortbauernde (gleichzeitige) Unvollfommenheiten und Unreinigkeiten nicht mit einander vertragen. Die vollkommene Reue ift Wert bereits burch bas Sacrament eingegoffener Unabe, tann beshalb tein vorausgehender Theil bes Buffacramentes fein, sonbern nur Wirkung und Folge besselben, weil ja bas

¹) L. c. S. 789.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. S. 791.

³) Ep. S. 910.

Bußfacrament ber Rechtfertigung vorausgehen und fie wirken muß, und die vollsommene Rene Werk reiner Gerechtigkeit ift." — Bis jett hielt sich Wessel selbst noch immer innerhalb der Gränzen, welche die katholische Lehre gezogen hat, nun aber wendet er sich gegen "Realisten", welche die Lehre der Kirche (mit der er sich in keinem Widerspruch weiß) falsch auffaßten und dieselbe nicht blos verkehrten, sondern dadurch eine ungeheuere Last auf die Schultern des Sünders wälzten. 1)

Diese Realisten verlangten nämlich die von Bessel beschriebene vollkommene Reue schon vor dem Sacramente der Beichte, indem sie also nicht wie Bessel dieselbe blos für eine seltene Ausnahme und für ein besonderes Gnadengeschenk hielten. Die Behauptung einer Nothwendigkeit folcher Rene vor der Beichte

<sup>1)</sup> Ueberhaupt burfen bei biefen theolog. Untersuchungen nie bie Schulmeinungen und Streitigfeiten überfeben werben, um ju einem richtigen Urtheile ju gelangen. Einen Ueberblid bes Stanbes vorliegender Frage gibt Blanciotti jum Doctrinale fidei bes Thomas Balbenfis in ber admonitio in sacram. poenitentiae. Tom. II. p. 785. "De contritione, pro qua nunc tot inter Theologos fervent dissidia, eam ex Waldensi habemus doctrinam, quae suo aevo non omnibus erat accepta. Vult enim, quod sententia Dei absolventis confessum non praeveniat, sed subsequatur sententiam absolventis ministri. Sicque a multis recessit, qui contritionem perfectam, ex gratia sanctificante procedentem, dicebant habere adjunctam, immo et praeviam remissionem peccatorum. Hi quidem videntes, quod placitum istud aegre conciliari potest cum sacramenti vi. et ea, quae ecclesiae a Christo concessa est, peccata solvendi et ligandi potestate, in plures scindebantur sententias, ut aliqua ratione fidem et vim sacramenti tueri viderentur; et adhuc extant, quae pro hac enodanda difficultate excogitarunt Bradwardinus, Cantuariensis in Anglia praesul, Thomas Argentinensis, Marsilius ab Jnghen, Joannes Gerson apud Pintherellum, aliique magni nominis viri, qui praevios duces hac in re habebant Albertum Magnum, Alexandrum Alensem, Raymundum de Pennafort, Vincentium Bellovacensem, aliosque plurimos antiquitate et fama spectatissimos." - f. bie Approbation ber Anfichten Beinrich's von Optha burch Gregor XI. a. 1373 in ber Tübing: Quartalfchrift 1859, Beft 1.

langnet nun Weffel als eine falfche und gewiß mit allem Rechte. . Biewohl ohne mabre vollkommene Reue (Beffel unterscheibet eigentlich eine burch bas Sacrament vervollkommnete (contritus) und eine nach bem Sacramente vollenbete Reue (perfecte contritus), erstere musse burch's Sacrament bewirft werben, lettere nicht) und ohne mahre Demuth bas geistige Leben weber zurückkehrt noch erhalten wird, so bedarf bas Buffacrament boch bie vollkommene Reue nicht borber ichon, wenn es anbers Sacrament ber Rechtfertigung und Rückfehr zum Leben sein solle. Ankerbem verliert bas Buffacrament biefen rechtfertigenden Charatter und es mare ber Beichtenbe immer schon vor ber Beicht gerecht. Dennoch foll bamit nicht ftatuirt werben, es könne nicht vorkommen, daß Einer vollkommene Reue vor ber Beichte habe und mit ihr zum Sacrament kommen konne, wie ja auch Einer schon im beiligen Geifte getauft fein konne, ehe er zur Taufe schreitet. Berlangen baber bie Realisten schon vor bem Sacramente ber Gnabe von ben bemfelben Nabenden bie Gerechtigkeit, fo thun fie nicht blos ber Liberalität bes Schenkers großen Abbruch, fonbern überbürben auch bie Schultern bes Sunbers. Roch mehr, auf folde Weise wurden fie nur die Pflicht ber Beichte im Angesichte ber Rirche felbst aufheben."1)

So ist nicht blos ein arges Migverständniß in Bezug auf Bessel's Bustheorie beseitigt, sondern er steht gerade als der eifrigste Bertheidiger der Lehre der katholischen Kirche, als Beretreter ihrer Braxis, des "eingreifendsten hierarchischen Justitutes"

<sup>1)</sup> L. c. S. 790. — Auch ber soust nominalistische Scholastiker Gabriel Biel stimmt in biesem Punkte ben Realisten bei. "Bon ber Ansicht, baß bie Attrition ober ber dolor informis durch ben Einsuß bes Sacraments von der heiligmachenden Gnade informirt und so zur Contrition werben könne, will G. B. nichts wissen. Die Reue über die begangenen Sünden muß in solcher Beise auf Gott bezogen werben, daß sie auch ohne Sacrament gerecht machen würde, ober sie ist völlig unbrauchdar für die Reinigung der Seele selbst bei Anwendung bes Sacraments." v. Schäzler, l. c. §. 20. S. 365.

gegenüber ben rigorosen Realisten ba. Damit haben wir aber zugleich auch einen anberen Punkt, nämlich die Rothwendigkeit der sacramentalen Beichte, bewiesen. Es hat sich herausgestellt, daß Wessel ganz dem katholischen Lehrbegriff gemäß die Rothwendigkeit der Beichte behauptet, nicht gegen ihre Sacramentalität polemisirt, sondern nur gegen diesenigen, welche der Beichte ihren Werth und Charakter, zur Rechtsertigung eingeseht zu sein, rauben. Auf solche Weise zeigt sich immer deutlicher, die Brotestanten haben sich in Wessel einen schlechten Patron für ihre Sache erkoren. Er tritt mit keinem Worte für sie ein. Doch hören wir ihn noch weiter.

Es fragt sich noch immer, was benn Beffel für eine Reue por und ju ber Beichte forbert. Bir tennen bereits, bag er ben Bag bes Bofen als eine Art von Gemutheverfassung betrachtet, welche Abscheu und Abwendung von ber Gunbe, Beicht und Benugthnung heischt. Er fest also ber Beichte Bag ber Gunbe voraus. 1) Diefer haß muß aber schon eine Richtung und Beziehung auf Gott haben, weil er aus der Liebe zu Gott, wenn fie auch nur in geringem Grabe vorhanden ift, hervorsprofit. 9) Ist nun jene vollkommene Reue, welche nach ber Lehre Aller jebe Schuld und Strafe tilgt, nach ber Erklärung Gerfon's gangliche Bereitschaft, alles Gute zu thun und alles Uebel zu leiben, bas sicherste Zeichen vollkommener Nachlassung von Sünde und Strafe: so ist freilich in der Regel bei den Menschen diese Reue nicht vorhanden, sondern bie gewöhnliche (vulgaris) Reue ist schlaff, fraftlos, schwach zu beibem (alles Gute zu thun und alles Uebel ju leiben), gelähmt, um ben Weg ber Bebote Gottes ju laufen, weich und belikat, nicht fehr bereitwillig, für ben Namen Jefu Diese nun hat nicht blos viel, sondern gangliche Rachlassung nothwendig; 3) sie ist aber und barf nicht so schwach sein,

<sup>1)</sup> Bgl. Conc. Trid. sess. 14. c. 4.

<sup>3)</sup> De sacr. poenit. S. 791 f.

<sup>3)</sup> Ep. S. 910 f.

bak ihr bie begangenen Sunden so wohlgefallen, bak fie bei ber erften Gelegenheit dieselben wiederbegeben will; fie ift und muß vielmehr wenigstens so beschaffen sein, daß fie, obwohl sie noch einen gemiffen Bug nach ben Sunden bat, diefelben bennoch nicht mehr wiederholen will; 1) sie ift die attritio, welche in dem Buffacramente zur contritio vervollkommnet wird, sofern ber Beichtende keinen obex fest, die verheißene Gnade des Lebens aufzunehmen. 2) Die attritio ober unvollkommene Reue hat wohl eine Liebe, benn ohne Liebe ift auf gar teine Weise Reue moglich, sie ist aber unvollkommen und gerabe auch ber Grund ber unvollkommenen Reue. 3) Die Bervolkommnung ber Reue burch bas Sacrament ber Bnabe besteht aber nicht in ber Ersteigung bes böchsten Grades berfelben, sie bat vielmehr Grade je nach bem Grabe ber eingegoffenen Liebe, 4) und "es tann Giner mahrhaft vollkommene Reue und boch noch nicht vollendet vollkom= mene haben." 5)

Wir möchten uns ber Mühe überhoben erachten, noch Weiteres zum Beweise beizubringen, Wessel habe die sacramentale Beichte in ihrem vollen Werthe und Charakter erkannt und anserkannt. Nur oberstächliche Behandlung und zum Theile auch Unkenntniß mit früheren theologischen Erörterungen vermag aus Wessel den Bersuch einer Destruction der sacramentalen Beichtsanstalt herauszulesen. Man klammert sich an dem allgemeinen Ausbruck "Richter" fest und glaubt mit dessen Nichtanerkennung in einem bestimmten und allerdings falschen Sinne dieser sacramentalen Institution jegliche Grundlage geraubt zu haben. So verfährt in der That Ullmann. "Die Beichtpraxis in der katholischen Kirche," bogmatisirt er, "ruht wesentlich auf dem Grund-

<sup>&#</sup>x27;) De purg. S. 842.

²) Ep. S. 897.

³) Ep. ©. 911.

<sup>4)</sup> L. c. S. 897.

<sup>5)</sup> Ep. S. 902, 910; de sacr. poenit. S. 803. prop. 4.

sate, daß der Priester an Gottes und ChristiStatt ein Richteramt übt, ber Laie (der Laie allein?) aber verpstichtet ist, dem Priester seinen ganzen Seelenzustand darzulegen, damit dieser ihm eine angemessene Büsung als Bedingung der Absolution (!) zuerkenne. Hier läugnet Wessel die Grundlage des Ganzen, daß der Priester göttlich beauftragter Richter sei." Freilich hat Wessel selbst nie erkannt, daß er "die Grundlage des Ganzen" läugne, sondern war vielemehr der Ueberzeugung, gegenüber falschen Behauptungen die Rothwendigkeit der sacramentalen Beichtanstalt, von der er sogar die kirchliche Sitte von Christus durch die Apostel übersliesert wissen will, 1) recht zu betonen und zu begründen, insem er hier eine Sichtung der Begriffe vornahm; die aber Ullsmann entging, oder die er vielmehr in seinem Tendenzwerke abssichtlich überging.

Wir können nicht läugnen, bag Weffel gerabezu fagt: "In bem Sacramente ber Beichte richtet und absolvirt ber Priefter nicht mehr, als er in ber Taufe reinigt. Der Briefter nämlich tauft mit Waffer außerlich, Chriftus aber im heiligen Geifte. So aber ist es auch in ben übrigen Sacramenten. Den fichtbaren Dienst leistet ber Priefter, aber bas ift feine Ausübung von Rechten ber Macht; benn bas geiftige Leben burch bie Gnabe bes beiligen Beiftes tann nur Chriftus ichenken." "Darum bangt," fahrt er auf einen anberen Punkt, bie Jurisdiction, anfpielend fort, "bie Wohlthat ber facramentalen Absolution in ber Beichte nicht von ber richterlichen Macht bes Beichtvaters ab, fo bag bie Absolution nichtig wäre, als nicht von seinem Richter erlangte, welche von einem anderen Priefter ertheilt wird, falls in frommer Einfalt, ungeheuchelter Frommigfeit Jemand einem anderen ohne Berachtung ber firchlichen Autorität anderswo beich= Denn nicht ber Priefter absolvirt von ben Banben ber Sünden, sondern Christus, sowie nicht ber Briefter im beiligen

<sup>&#</sup>x27;) Ep. S. 888. Die Beichte, meint er, sei auch biblisch begründet: "generalibus quidem Joannis, sed specialioribus verbis Jacobi consirmata."

Seiste taust, sonbern wieder nur Christus; Christi Taufe ist es, nicht des Johannes, oder Petrus, oder Paulus, oder Apollo." 1)
— Hier wäre nun die richterliche Thätigkeit des Priesters auf eine Weise ausgedehnt, wie sie zu beanspruchen der katholischen Kirche nie in den Sinn kam. Nie vermag der Priester aus eigener Machtvollkommenheit Sacramente zu setzen und Gnaden zu spenden, sein Charakter ist und bleibt der des Ministers, beim Bußsacrament so gut, wie bei jedem anderen.

Die Beichte ift ein göttliches Inftitut, 2) "in ihr leiften bie Priefter bas Ministerium, Gott aber wirkt bas Mhsterium," er= klärt sich Wessel weiter. "Wozu noch ein äußeres, sichtbares Gericht über die Sunde, da Gott innerlich die Sunden nicht beurtheilt? Man verlangt im Sacramente überflüffig, was nicht Bezug bat auf bas verborgene Gebeimniß. Gott urtheilt nur über ben Beichtenben und bie Beicht, nicht über bie gebeichteten Gunben; hat er ja bem Beichtenben verheißen, alles Bergangene burch bie blofe Beicht zu verzeihen. Es ift beshalb eine thörichte Sanblungeweise, wenn man nach ber Beichte nicht blos urtheilt, sonbern auch nach ber Absolution noch peinigt und geißelt. Gott urtheilt nicht über Fasten und Cilicien, ber Mensch nimmt ein Urtheil in Anspruch. Gott fieht auf bie Buße (Buggefinnung), nicht auf bie Sunden, und ber Densch will auf die vergangenen Sunden seben und in seinem Handeln Gott wiberftreben." So weit citirt auch Ullmann biefe Stelle; aber ben nächsten entscheibenbsten Sat, entsprechend bem verausgebenben: Gott beurtheile nicht bie Gunben, sonbern ben Beichtenben und beffen Beichte — läft er hinweg, einen Sat, ber ausbrücklich eine richterliche Burbe bes Priefters anerkennt. "Der

<sup>1)</sup> De sacr. poenit. S. 794 f.

<sup>1)</sup> De sacr. poenit. S. 803. prop. 5: . . . . ,, quaecunque externa eis adnectuntur, ut baptismo locus, patrinus, aqua consecrata, minister; confessioni admissio, casuum reservatio, poenitentiae salutaris injunctio, omnia haec ecclesiastica sunt, non divina" . . . . bie Beichte aber ist göttlich, ber Kirchliches angehängt wurde.

Briefter," beißt es nämlich weiter, "tann nicht über ben Beichtenben richten, gefest, er beichtet ber Bahrheit gemäß und mit gläubigem Bertrauen (fideliter), 1) ober positiv gegeben: Der Briefter fann nur barüber richten, ob ber Beichtende ber Bahrheit gemäß und mit gläubigem Bertrauen (alfo würdig) geheichtet habe. Ober ift bas kein "Urtheil, ob zu löfen ober zu binden fei?" 2) mußte also ber Briefter stets nur absol= viren? wofür bann feine Lofe- und Binbegewalt? - Das Dinifterium ber Priefter ift gur Setzung bes Sacramentes ber Bufe nothwendig; 3) nun muß aber ber Empfänger disponirt fein, 4) ber Briefter also bie Beschaffenheit ber Beichte beurtheilen tonnen, um entweber zu binden ober zu lösen, wenn es ihm auch nicht gegönnt ift, ben Grab ber Disposition genau zu bestimmen. Diese Disposition bes Sünders (vere fideliterque confiteri) erkennt aber ber Priefter aus ber Beichte, burch bie "es allein möglich ist, bag er in foro divino etwas wisse." 5) "bore ber Priefter und absolvire, "6) wenn er bisponirt ift. Das Mertmal ber Disposition ift eine wahre und vertrauensvolle Beichte: "finbet ber Briefter biefe Beschaffenheit am Beichtenben, bann miffe er, Gott wolle beffen Günben nicht weiter richten." 7)

Haben wir nun festgestellt, inwiesern Wessel bie Reue als wesentlichen Theil bes Bußsacraments längne, die Beichte als nothwendig erkenne, so stehen wir endlich noch an dem letzten Theil dieses Sacramentes, der Genugthuung. Dieser Punkt ist um so wichtiger und interessanter, als von ihm zugleich Wessel's

<sup>&#</sup>x27;) L. c. S. 795.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. S. 774.

³) L. c. S. 393. prop. 5.

<sup>4)</sup> L. c. prop. 4.

<sup>5)</sup> L. c. prop. 16.

<sup>6)</sup> L. c. prop. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) L. c. S. 795, 774.

Bolemik gegen Ablaß und Fegfeuer ausgeht. Wir muffen auch bier vorsichtig sein, um nicht vielleicht Unrecht zu thun, um so mehr, wo uns bereits ähnliche Behauptungen in Bezug auf ben ersten Theil bes Bußsacramentes, die Reue, begegnet sind.

Am beften lernen wir erft burch Weffel felbst bie entgegengesette Ansicht kennen, bie er zu bekampfen fich bestrebt. Er legt fie in folgender Meußerung bar: "Gehr unvernünftig sprechen über bas Sacrament ber Beicht biejenigen, welche bie mit ihr verbundene Satisfaktion für einen wefentlichen Beftandtheil des Buffacramentes erflären. Erftens, weil fie die facramentale Zureichenheit nicht anerkennen, indem fie nicht glauben, daß bie Berzeihung bes Königs jum Sunbennachlag binreiche. Aweitens, weil fie bas Wort ber Absolution fälschen, indem fie jest fagen: ich spreche los, und bann binden und gebunden ent-Drittens ist die Haubtsache, daß sie das ganze Sacrament in Gefahr bringen, indem fie basselbe bis zur totalen Bollbringung ber aufgelegten Buge binausziehen. Wenn nun so ein gebrechlicher Mensch in ber Zwischenzeit, wo bas Sacrament noch bauert (unvollenbet ift), wieber fällt, fo geschieht es, bak bas ganze Sacrament null und nichtia gewesen ift,-weil ein obex in einem wesentlichen Theil bes Sacramentes gesetst wurde; benn was wesentlich Eines constituirt, wird burch Bernichtung auch nur Gines Theiles gang zu nichte. Diefe follen nun seben, welchen Fallstrick fie ben Gläubigen legen, indem fie auf so lange Zeit (wefentlich) bas Sacrament hinausschieben." 1) Diese Anficht leibet freilich an großen Gebrechen, mag übrigens eine historische Erklärung barin finden, daß in der alten Rirche und lange herauf vollkommene firchliche Gemeinschaft erft nach geleisteter Rirchenbufe gegeben warb, wiewohl auch bier viel bafür spricht, daß die innere (facramentale) Lossprechung fogleich nach ber Beichte ober noch mabrend ber Bufübungen geschah, fo bag bie Absolution am Ende ber Buggeit nur die lossprechung

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. poenit. S. 796.

ober Bergebung im Angesichte ber Kirche war. 1) Was sinden wir nun bei Wessell ausgesprochen? Es hat zu seiner Zeit Leute gegeben, welche die Lehre, daß die Genugthuung als eine Bereitwilligkeit zur Uebernahme der etwa von Gott nach der Nachlassung der Sünden und ewigen Strasen zu verhängenden zeitzlichen Strasen wesentlich zum Sacramente der Buße gehöre, dahin deuteten, diese zum Sacramente allerdings wesentlich nothwendige Bereitwilligkeit bestehe einzig und allein in der genauen und pünktlichen Ersüllung der von dem Priester auserlegten Genugthuungswerke. Sie ließen nach Wessell die Sündennachlassungerst mit der totalen Ersüllung dieser kirchlichen Bußwerke eintreten, freilich nur in der Theorie, oder, weil die Absolution das mals nach der Beichte gegeben wurde, sollte die Wirkung dersselben erst mit der Bollendung der Bußwerke eintreten.

Daß nun dies eine falsche Behauptung ist, geht aus der Praxis der Kirche selbst hervor. Insofern gehört die Genugsthung allerdings wesentlich zum Bußsacramente, als man bereit sein muß, alle Strafen und Züchtigungen, die uns Gott senden mag, zu übernehmen. Daß aber die Kirche ihren Priestern bessiehlt, den Beichtenden Bußwerke auszulegen, ist nicht absolut nothwendig, keine "Bedingung" zur Sündennachlassung (wie Ullmann meint); <sup>a)</sup> denn die Kirche kann ja den Gläubigen der Gerechtigkeit Gottes überlassen, so daß er entweder hier oder im Fegseuer von Gott gestraft wirt, wie sie es durch die Umstände gezwungen in ihrer jetzigen Praxis theilweise thatsächlich thut. Ob der Beichtvater Genugthuungswerke auslegt oder nicht, hat auf die Gültigkeit der Absolution gar keinen Einfluß. Legt die Kirche aber Bußwerke auf, so leitet sie nicht blos an, Gott genugzuthun, sondern der Sünder ist verpssichtet, dieselben als

<sup>&#</sup>x27;) Wiseman, Lehren und Gebräuche ber katholischen Kirche. II. Thl. S. 166. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Conc. Trid. sess. 14. c. 8. — Martin, Lebrbuch ber fathol. Moral. §. 247. S. 583.

nothwendig zur Nachlassung der Sünden übernehmen zu wollen. Auf Seite des Sünders muß der Willensaft zur Uebernahme, wenn auch der Wille nicht in die Wirslickeit übergeht, vorhanden sein, auf Seite der Kirche ist aber sogleich statt Gottes eine Strase und Züchtigung aufgelegt. Will der Sünder diese sinder liche Strase und Züchtigung nicht übernehmen, so ist das ein Beweis, daß er noch nicht bereit sei, "für Gott alles Gute zu thun und alles Uebel zu dulden," kurz daß er die rechte, reuige Stimmung noch nicht habe und deshalb der Absolution unwürdig sei. 1) Ob die Kirche die Macht dazu habe? Das geht aus ihrer Bollmacht zu binden und zu lösen herbor, aus ihrer Kenntniß des noch unvollsommenen Sünders mittelst der Beichte, aus ihrer Aufgabe endlich, den Unvollsommenen zur Bollsommenheit zu sühren und ihre Kinder vor der gerechten Zuchtruthe Gottes zu schützen.

Eine sernere Behauptung ging babin: "In ber facramentalen Beichte werbe bie ewige, für bas töbtliche Berbrechen verschuldete Strafe in eine zeitliche verwandelt. Diefe zeitliche Strafe ist aber de foro Dei, nicht de foro papae, bis sie burch ben Priefter tagirt und auferlegt fei. Ift fie aber wirklich aufgelegt und so bem Sunber fraft ber Schluffelgewalt obligat geworden, dann ist sie de foro ecclesiae, über welche die Kirche Gewalt hat."2) Diese Behauptung ift nun freilich nicht allen bamaligen Lehrern gemeinsam, und Weffel felbst fagt, biefe Anfichten geboren "ben Decretiften und Predigern" an. 3) Ueberhaupt burfen wir nicht vermuthen, bag biefe Frage bamals von Seiten ber Theologen als eine ausgemachte, burch bie Rirche befinirte, betrachtet wurde. Die Bestimmungen ber Kirche waren noch nie bisber auf die jetzt angeregte Frage eingegangen, wie fich die vom Briefter auferlegte Bufe zur Abfolution verhalte, ob fie zum Wefen bes Sacramentes gehöre.

<sup>&#</sup>x27;) Martin 1. c.

<sup>2)</sup> Ep. Hoeckii ©. 874.

<sup>\*)</sup> De sacr. poenit. S. 801 f.

Ausgemacht war, daß man biefe Bugwerke bereitwillig auf fich nehmen muffe, daß fie beilfam und verbienftlich in ben Augen Gottes feien, was auch Beffel zuerkennt, insbefondere, daß fie für bas leben nach ber Beichte zur Abhaltung fernerer Gunben fehr nüten; allein eine andere Frage war die nach bem Berhältniffe biefer Bugwerte und beren Erfüllung jum Befen bes Sacramentes ber Buke. So bestimmt das IV. Lateranconcil: "Der Beichtenbe folle fich befleißen, bie ihm aufgelegte Buge nach Rraften zu erfullen," und "ber Priefter genau bie Umftanbe bes Sunbers und ber Sunbe untersuchen, um in Rlugheit zu erfennen, welchen Rath er ihm gewähren und welches Mittel er ihm bieten muffe, indem er verschiedener Erfahrungen sich bedienen muffe, um ben Kranken zu beilen." Daburch nun war burchaus nichts darüber bestimmt, ob und wie weit die kirchliche Buße zum Wefen bes Sacramentes gebore. — Die Schule spricht fich barüber näher aus. In bes heiligen Bonaventura Breviloquium beißt es: 1) "Die integriren ben Theilt bes Buffacramentes find Reue bes Bergens, Beichte und thatfachliche Genugthung. Aus biefen brei Theilen wird die Buge vollständig, wenn ber Sünber jebe Tobsunde faktisch verläßt, mit bem Worte anklagt, im Bergen verabscheut und sich vornimmt, bie Sunbe nie wieber zu begeben. Concurrirt dies in rechter Weise und ist bie Absolution- vom rechtmäßigen Priefter gegeben worben, bann wird ber Mensch abfolvirt." "Die Reformation bes Bugers geschieht burch ben Reueschmerz, ber ausgebrückt wird im Munbe burch die Beichte und vollendet im Werke burch die Genugthuung;"

<sup>&#</sup>x27;) Brevil. ed. Hefele. pars VI. c. 10. ©. 220 u. 222. — Bgf. başu: Bonavent. Compend. theolog. verit. De sacram. virtute lib. VI. c. 23:... satisfactio in proposito. Non enim in his, quae habent esse successivum, exigitur quod partes integrales sint simul, sed exigitur hoc in toto, quod habet esse permanens. — c. 29. . . post remissionem culpae in contritione seu confessione remanet debitum poenae satisfactoriae.

"bie Buffe muß fich auf alle Sunben erftrecken - in Bezug auf bie Bergangenheit burch Diffallen - auf bie Gegenwart burch Ablassen von ihnen — auf die Zukunft burch ben Borfat, nie wieber in die nämliche ober andere Sunde fallen zu wollen, bamit fo burch gangliches Rudgehen von ber Schuld burch bie Buge bie göttliche Gnabe aufgenommen werbe, burch welche Nachlaß aller Sunden erlangt wird." Der beilige Bonaventura kennt alfo bie firchlichen Bufwerke nicht als ben britten intearirenden Theil bes Buffatramentes. Und finten wir bei ben Theologen, bie Genugthuung, welche ber Priefter auferlegt, fei eine pars integralis sacramenti, so beschränken sie biesen Ausbruck burch bie Erklärung, sie sei jedoch keine pars essentialis, wohl immerhin ein nothwendiges Complement des Sacramentes, boch tonne biefes auch ohne fie bestehen. 1) Run murbe aber von einem Theile ber Theologen biefer Unterschied nicht festgehalten. sondern die kirchliche Genugthuung als essentiell betrachtet. — Das firchliche Oberhaupt mußte burch bie hufsitischen Streitigfeiten sein Augenmerk auf biese Frage werfen. Martin V. ließ neunundbreißig Artikel abfaffen, über welche die Anhanger ber wieleffitischen und huffitischen Frrlehren befragt werben sollten. Der einundzwanzigste nun lautet, "ob er glaube, bag ber Priefter in ben ihm zugeftandenen Fällen bie reuigen Beichtenben von Sunden lossprechen und ihm eine Buge auflegen konne." Damit nun war für die genauere Bestimmung der Genugthuungstheorie wenig gewonnen, ebenso burch bas Decret für bie Armenier in ber Bulle Eugen's IV., um so mehr, wo sie nur ben Charafter

<sup>1)</sup> Martin, Moral. 1. c. S. 580. 1. a. — Bgl. Tewtsche Theologep bes Berthold von Chiemsee. Herausgegeb von Reithmeier. Cap. 74, 3. "Zwaperlay puoes ift. aine sacramentlich, die bred tail hat, bavon obsteet. Die annber ist ausgesetzt, dieselb ist wol bem sacrament anhenging, aber sain tail des sacraments." — Cap. 71. 1. "Dann ausgesetzte ober angenomene puoes ist kain tail des sacraments, sonder bemselben nur anbengig."

einer "praktischen Inftruction" beansprucht, aber keineswegs eine Definition über ben Minifter, Die Materie und Form ber Sacramente beabsichtigt; nur mag es fein, daß in Folge biefes Decrets, welches die quasi materia des Buffacramentes in brei Theile biftinguirt: Reue, Beicht und Benugthuung für bie Gunben nach bem Urtheil bes Briefters - jene Behauptung ftarfer betont wurde, nach welcher die kirchliche Genugthuung ein essen= tieller Theil bes Sacramentes ware. Die Behauptung bes Beter von Osma mag als die lette Consequenz betrachtet werden, daß nämlich "bie Beichtenden nur erft nach Bollbringung ber aufgelegten Buße absolvirt werben burfen"; 1) fie wurde von Sirtus IV. im Jahre 1479 erft, also in ber letten Lebenszeit Beffel's, ver-Demnach lag für bie fragliche Seite ber Lehre von ber Genugthuung feine firchliche "Sanction" vor. 2) Die Discuffion war offen. — Sehr characteristisch in bieser Frage ist bie Haltung ber Gegner ber Reformatoren. Ed in feinen "Bebenten" u. f. w. fagt: "Dazu seten wir die Genngthuung für bas britte Stud ber Bufe. Sie (tie Lutheraner) aber bekennen, bag bie Früchte ber guten Werke folgen sollen. Das benn abermal mehr ein Wortgegant ift, benn von ber Sache felbft," mahrenb "ber Bericht ber Ratholischen über bie verglichenen Artikel A. 12. lautet: Der britte Theil ist bie Genugthuung, nemlich bie würbigen Früchte ber Buge, aber wegen ber Benugthuung halten wir einstimmig, bag ihretwegen bie Gunben nicht nachgelaffen werben. Darüber aber find wir noch nicht

<sup>&#</sup>x27;) Denzinger, Enchir. LXXVII. prop. 5. S. 217. nr. 614.

<sup>2)</sup> Darnach muß auch bie Aussage Lämmer's (l. c. S. 281. 4.) mobificirt werben: "Da bie florentinische Kirchen-Bersammlung unter Papst Eugen IV. im J. 1439 bie Trichotomie ber poenitentia sanktionirt hatte, so fühlten sich bie Anhänger bes alten Glaubens seit Beginn ber Reformation berusen, auf bem Grunde jenes präcisen Concilbeschlusses, ben ber Protestantismus zu rectificiren bebacht war, die Buß-Doctrin antithetisch zu entwickeln und die herkömmliche Dreitheisung als in der Schrift und den Bätern begründet zu vertheibigen."

einig, ob die Berfe ber Genugthuung nothwendig find zur Erlassung ber Strafe für die Sünde." 1)

Wir geben nun zu Beffel felbst wieder über, nachdem wir einigermaßen bie Frage nach ben bamaligen Berhältniffen beleuchtet haben. Bir konnen Weffel nicht tabeln, wenn er mit beiben oben angegebenen Ansichten nicht übereinstimmen konnte, baß einerseits bie ewigen Strafen in zeitliche verwandelt werben. je nach ber Taxation bes Briefters, andererseits bie vollkommene Erfüllung biefer zeitlichen Strafen ber Wirfung bes Buffacramentes vorausgeben muffe. Wir haben feine Gegenargumente schon theilweise kennen gelernt und werden sie im Folgenden noch näher erörtern. - Mit Recht behauptete er, bag von ber Berwandlung ber ewigen Strafen in zeitliche bie letteren nicht tommen können; es ware ungereimt, grundlos und die Worte bes Briefters (absolvo te) illusorisch machent, murbe Gott nicht mit ber Schuld zugleich die ewige Strafe nachlaffen, fonbern biefe erft in eine zeitliche umwanbeln. 2) Er fucht barum einen anbern Erklärungsgrund für bas Borbanbensein von zeitlichen Strafen nach ber Absolution. Das Princip, von bem er ausgeht, ift die icon vorgeführte vollkommen mabre Bebauptung, Die vollendet vollkommene Reue tilgt alle Schuld und Strafe. 3) Es fonne, argumentirt er nun weiter, ber Grund burchaus nicht auf Seite Bottes liegen, fonbern auf ber unserigen, in unferer Disposition, in unserer mehr ober minber volltommenen Reue muffe vielmehr gesucht werben, warum wir noch zeitliche Bug-

<sup>&#</sup>x27;) Lämmers, l. c. S. 298. 9, wo er noch beifügt: "Die Augsburger beiberseitigen Colloquenten haben es vermieben, mit aller Schärse bie obwaltenbe Differenz zur Sprache zu bringen; es war ganz und gar nicht, wie Ed vermeinte, ein bloger Bortstreit, ber die Ratholiten von den Evangelischen besonderte; man berucffichtigte in den Bergleichsverhandlungen nur das medicinale Moment der Genugthung und ließ ihre vindicative
Seite auser Acht."

<sup>2)</sup> De sacr. poenit. 3. 796, 802. Ep. c. III. 3. 882. u. f. f.

³) Ep. ©. 910.

übungen zu erbulben haben. hier aber macht er die Anficht bes Thomas von Aguin gang zu ber feinigen, ber "ben tiefften Grund (für bie Genugthuung) ausspricht, wenn er sagt: bag wir zwar im Sacramente ber Buge, wie in ber Taufe an ben Berbienften Chrifti Theil nehmen, daß wir aber in ber Buge an biefen Berbiensten auf andere Beise Theil nehmen, als in der Taufe; daß wir nämlich in ber Taufe, burch welche unfer alter Menfch mit Chriftus stirbt und begraben wird, in allweg und vollkommen baran Theil nehmen, unt bag wir bagegen in ber Buße nur baran Theil nehmen nach bem Mage ber Bollfommenheit unferer Buffbanblungen, ber Reue, ber Beichte und ber Bufe, welche bie Theile ober bie Materie (quasi materia) bieses Sacramentes find. Das Waffer, welches Chriftus als Materie ber Taufe anordnete, ift ftets eine vollkommene Materie, wenn es nur naturliches Waffer ift, aber biefe unfere Bufbandlungen, welche bie Materie bes Buffacramentes find, fie find nicht immer fo voll= kommen, wie es fein follte; und wir werben baber auch nicht immer ber vollen Wirfung ber Berbienste Christi theilhaftig." 1)

In biesem Sinne erklärte sich Wessel so nachbrucklich bahin, Gott sehe nicht auf die gebeichteten Sünden, sondern auf die Beschaffenheit der Beichte und des Beichtenden; habe der Sünder wahrheitsgetreu und mit gläubigem Bertrauen gebeichtet, dann wolle Gott kein Gericht mehr über die Sünden anstellen. Densnoch richtet Gott nach der Beichte über die zurückgebliedene Unreinheit des Beichtenden, wie sie gar oft aus der Schwäche, der früheren schlichten Gewohnheit, aus manchsacher Gesellschaft, verschiedenen Verhältnissen, Eitelkeit, kurz aus fremden und gesheimen Umständen hervorgeht, obgleich der Mensch gerecht ist und im Stande der Gnade sich befindet." Des ist aber diese Unreinheit, welche man im Stande der Gnade noch an sich trägt, nur insofern wahr, als die Gnade noch nicht vollendet, als noch

<sup>1)</sup> Martin, bie Biffenschaft von ben göttl. Dingen. S. 515.

<sup>\*)</sup> De sacr. poenit. S. 795.

Bollenbung und Bermehrung ber Liebe nothwendig ift. 1) Denn fagt man, auch nach ber Rückfehr bes heiligen Beiftes werben bie vorausgegangenen Sünden geftraft, weil fie vorausgegangen: bann mußten Betrus und Magbalena ewig geftraft werben, weil es in Ewigkeit mahr bleibt, bag fie gefündigt haben. Ober: bie ewige Strafe sei nachgelassen, aber nicht bie zeitliche, so ift bies nichts weiter, als bie Strafe sei nicht gang nachgelaffen. berbar; ließ er die ewige nach, warum nicht auch die zeitliche. Deshalb scheint die Anficht vernünftiger zu fein, die zeitliche Strafe komme nicht wegen ber vergangenen Schulb; fonbern wegen venialer, noch vorhandener Spuren ber früheren Sünde haben wir noch Benialien, und beshalb werden wir venial und zeitlich gestraft. 2) "Dies hat vielleicht ber Herr bei Magbalena ausbruden wollen, nicht überhaupt nämlich seien ihr bie Sunben nachgelaffen, weil fie noch nicht auf jebe Beife und vollständig gemäß bem erften Bebote liebte, sonbern viele Gunben seien ihr vergeben, weil sie viel liebte; aber so sehr sie noch nicht vollendet liebte, so febr blieb fie noch in ber Gunbe." 3)

Ehe wir in unserer Entwicklung weiter geben, glauben wir auf zwei Bunkte in ber Theorie Wessel's aufmerksam machen zu sollen. Der eine ist, daß er eine zeitliche Strafe anerkennt, ber andere, daß die Ursache dieser zeitlichen Strafe läßliche Spuren ber bereits nachgesaffenen schweren Sünden sind.

"Diese läßlichen Spuren sind nun Hindernisse für den geliebten Sohn, welche ihn von dem Kusse des Baters fern halten;"<sup>4</sup>) sie sind wohl kein solches Wohlgefallen an der Sünde, daß man sie bei der ersten Gelegenheit wieder thun will, denn da wird weder in der Taufe noch in der Buße eine Sünde nachgelassen, aber doch ein veniales Wohlgefallen, ein gewisser Zug

<sup>1)</sup> De purg. ©. 842.

<sup>2)</sup> Ep. S. 894 f. — De sacr. poenit. S. 797 f.

<sup>3)</sup> De sacr. poenit. S. 798.

<sup>&#</sup>x27;) L. c. S. 808. prop. 16.

nach ber Sünde, ohne sie wieder thun zu wollen. Wie lange jeboch nicht auch dieses letzte Band zerrissen ist, wie lange und wie viel sich also der Beichte und Reue noch Unreines beimischt, wenn es auch nur venial ist, so lange und so viel bleibt am Beichtenden noch Unreines. ') Darum sagte Bessel ganz apobictisch: "Bon den Strasen halte ich schlechthin, die ich besser informirt werde, sie werden mit den Sünden nachgelassen, und keiner, der gänzlich ohne Sünde ist, werde darauf noch zur Strase verdunden. Die Burgatio ist daher wegen der unvollendeten Liebe und Gnade, womit manche Benialien bleiben; wie sie jedoch nicht zum Tode sind, so ist auch ihre Strase nur zeitlich. So sollte man entsprechend der heiligen Schrift argumentiren.")

Sonach steht es bei Wessel sest, daß es zeitliche Strafen gebe, daß kaum ein Mensch sich rühmen durfe, er habe keine zu büßen. 3) Da sie aber ihren Grund in der Unvollendetheit der Gnade und Liebe, gemäß der Disposition, haben, so kennt 4) und kaxirt b) sie nur Gott, und werden sie vermindert oder aufgehoben durch Zunahme der Liebe. 5) — Nun entsteht aber die wichtige Frage nach dem Verhältnisse der kirchlichen Genugthuung zu dem Sacramente, oder genauer: sind sie ein wesentlicher Bestandstheil des Bußsacramentes?

Wir können schon im Boraus vermuthen, daß Wessel bies läugnen werde. Allein wie benkt er sich benn ihren Zusammenhang? sind sie ohne Werth, und darum zu verachten? Nicht im entferntesten wagt Wessel eine Misachtung berselben kundzugeben. Seine Lehre ist vielmehr folgende: "Wenn Einer unvollendet vollkommene Reue hat, so leidet er obligat durch die

<sup>&#</sup>x27;) De purg. ©. 812.

²) Ep. S. 894 f.

<sup>)</sup> Ep. ©. 909. f.

<sup>4)</sup> Ee sacr. poenit. S. 798 u. f. w.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ep. S. 901.

¹) L. c. S. 900.

Kirche Strafe, 1) welche immerhin eine heilsame, aber nicht göttliche, sondern kirchliche Auflage ist; von klugen Lenkern der Kirche zum Rugen (der Gläubigen) erdacht, darf sie nicht unterlassen werden, wenn nicht ein Nothfall eintritt. 2) Kann Wessel nicht glauben, daß sich Gott durch die Taxation der Kirche (mittelst ihrer Priester) dermaßen binden lasse, daß hieraus Gott die zeitlichen Strasen nicht über die Taxation des Priesters ausdehne, 3) so legt er derselben doch immer einen besondern Werth bei, und erkennt von ihr an, "der fromme Gehorsam der Untergebenen, welcher sich demüthig wegen Gott der kirchlichen Taxation unterwirst, ist Gott angenehm und nicht unfruchtbar in seinen Augen; "4) denn "diese Macht empfing einmal die Kirche vom Herrn, daß, wenn der Hirte getreu sein Ministerium verwaltet, das Schas hingegen gläubigen Vertrauens gehorcht, beibe davon Frucht haben. "5)

Unbestritten steht nach Wessel bem Priester bas Recht zu ober vielmehr die Pflicht, als Beichtvater für das künftige Leben seines Beichtsindes zu sorgen und beshalb auch Genugthuungswerke mit dem Charakter einer poena medicinalis anzuordnen.

Damit möge die Darstellung der Theorie Wessel's über die Buße geschlossen sein. Das Resultat, zu dem wir gelangten, ist kurz: daß in jener Zeit die Stellung und das Berhältniß der einzelnen Theile des Bußsacramentes in mancher Hinsicht, nicht aber im Wesentlichen, controvers geworden war, daß Wessel in dieser Berwirrung sich ebenfalls seine Ansicht ausbildete, und wir stehen nicht an, sie eine tiefer begründete, als die vorgeführte seiner Gegner, zu nennen. Wir können, besonders in Bezug auf die Genugthuung, mit dem Decan Höck sagen, "Wessel wider-

<sup>&#</sup>x27;) Ep. S. 897.

<sup>2)</sup> De sacr. poenit. S. 803. prop. 5.

³) Ep. ©. 900.

¹) Ep. S. 901.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De pot. eccl. ⊗. 752.

spreche nicht in ber Sache, sonbern nur bem Wortlaute nach ber gewöhnlichen Doctrin." ) Eine Uebereinstimmung mit Luther ist in ber ganzen Lehre nicht zu sinden, man müßte höchstens ben Muth des Wessel, mit welchem er sich auf katholischem Grund und Boden gegen die "Decretisten und Prediger" seiner Zeit zu erklären wagte, als solchen Punkt der Uebereinstimmung annehmen, während jedoch Luther sich schon von Ansang an aus der katholischen Kirche hinausgestellt hatte.

## §. 25.

## Bon der Eucharistie.

Je weiter wir vorwärts ruden und von ba nach rudwärts auf ben gurudgelegten Weg ichauen, besto mehr mochte uns bas Befühl bes Diftrauens in unfere gefundenen Refultate befallen; hat boch ber gelehrte Ullmann aus bem nämlichen Materiale anbere Refultate gefunden und Beffel als einen Sauptvorläufer Luthers, "ben Hauptrepräsentanten reformatorischer Theologie im fünfzehnten Jahrhundert," behandeln zu muffen geglaubt. bas Bewußtsein mahrheitsgetreuer Haltung, worauf unsere Darftellung vollsten Anspruch machen zu können glaubt, mag uns auch ferner ermuthigen, wenn fie zu entgegengesetten Resultaten führt und wir neuerdings mit allem Nachbrucke Ullmann in der Behauptung wibersprechen muffen, nämlich "Beffel fei entschieben zu ben Begründern ber reformirten Lehre vom Abendmable zu rechnen." Die Geschichte ber theologischen Entwicklung ber Lehre von der Eucharistie seit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts wird ibm auch hier eine andere Stellung zuweisen.

In bem nämlichen Jahre 1373 (gegen Ende besselben), wo zu Gunften Heinrichs von Optha entschieden worden war, brachte ber Clerus Böhmens gegen Milic von Kremsier bei Gregor XI. zwölf Klagepunkte an, von benen ber zwölfte lautete: "Item

<sup>&#</sup>x27;) Ep. Hoeckii. 3. 874; 901.

behauptet er, jeber Mensch sei von Rechtswegen gehalten, und es sei wenigstens eine Nothwendigkeit zu seiner Seligkeit, alle Tage oder wenigstens zwei Mal in der Woche das Altarssacrament zu empfangen." Trotz des Berbotes pflanzte sich doch nach dem Tode des Milic zu Avignon, 29. Juni 1374, die Partei fort, indem an ihre Spitze Matthias von Janov trat, der Clerus sich in zwei Parteien theilte, wovon die eine die Sache billigte, die andere sie "Häresie" nannte.") Am 19. Oktober 1388 erklärte sich die Provincialspnode dagegen und verordnete, es solle jeder Laie nur "von Monat zu Monat oder einmal in vier Wochen" zum Abendmahl gelassen werden. Der Laienkelch der Hufsten war die "natürliche Consequenz" bieser frühern Forderung gewesen.

Damit nun war für die übrigen Theologen die Herausforberung gegeben, die scheinbare Bernachlässigung der Communion, sowie die Entziehung des Laienkelches zu vertheidigen. Hatte das Concil von Constanz in seiner Sitzung vom 15. Juni 1415 sich bahin ausgesprechen: es sei auf's Festeste zu glauben und ganz und gar nicht zu zweiseln, daß der ganze Leid Christi und sein Blut sowohl unter der Gestalt des Brodes als des Beines wahrhaft enthalten sei, so betonten die Theologen doch, gerade im Gegensatz zu den Retzern, immer mehr die geistliche Communion, indem sie dadurch die Entziehung des Kelches zu rechtsertigen suchten. Damit wurde nun freisich, wie es in Streitigkeiten einmal geht, oft der geistlichen Communion zu hoher Werth beigelegt und zur Bestätigung die Communion weniger häusig zu empfangen gut geheißen. 2).

<sup>1)</sup> Böhringer, Rirchengeschichte. II. 4. b. G. 28.

<sup>2)</sup> Rach bem Beschliffe bes Conciss von Constanz entstand ein Schriftenwechsel für und gegen. "Die Gegenschriften (bie ber Katholiten) suchten namentlich ben Anhaltspunkt, ben Joh. 6, 54: ""Benn ihr bas Fleisch bes Menschenschnes nicht effet und sein Blut nicht trinket, werbet ihr bas Leben nicht in euch haben,"" ben huffiten barbot, burch Erklärung ber Stelle von bem geistigen Genusse Christi zu entkräften, bisweilen in einer Beise, welche die Nichtnothwendigkeit bes sacrament. Genusses zum heile sehr klar

So finden wir bei Gerson ben Anfang einer bas ganze Rabrhunbert burchziehenben Lehrentwicklung. Bor Allem ftellt er fich seinen exegetischen Grundsatz feft. Die siebente Regel 1) lautet: "Die heilige Schrift erhält Interpretation und Exposition nicht blos in ihren Originalworten, sonbern auch in ihren Expositionen. Wenn baber 3. B. Augustinus allegirt wird, bag er in einer feiner Glossen sagte, bas Blut Christi sei in ber Laiencommunion ju nehmen, und zwar als nothwendig jum Beile, anderswo aber fagt er bas Entgegengefette nach bem Berftanbniffe wenigftens, welches die Worte auf bem erften Blide barbieten: fo muß man mit Bulfe anderer Borte eine Concordang unter benfelben berzustellen suchen. Go findet man nämlich, daß Augustin fagte: Blaube und bu haft gegeffen, und wiederum: Blaube und bu haft getrunken." Das Dritte, welches bie Concorbang berftellt, mare also: Glaube, b. h. die spirituelle Communion, welche gleich effen und trinken ift. "Nach ber gewöhnlichen Diftinction ift nun freilich Effen und Trinken zweierlei. Ein Mal geistlich burch ben Glauben und die Liebe, und bies ift in ben Erwachsenen nothwendig; bas andere Mal sacramental, und bies ist ohne bas

burchbliden ließ." Schwab, Joh. Gerson. S. 603. Ebenbas. Note 3: in bem Tract. mag. Petri de Pulka in theologia professoris eximii in materia Hussitarum, MSS. ber Mänchener Staatsbibliothef Cod. lat. 5835, fol. 1—61; fol. 28: "Manducatio mystica (Joh. 6, 54) sit per fidem et charitatem, per hoc enim habitat Christus in nobis et nos in ipso tamquam membra capiti conjuncta (1. Joh. 4, 16 u. Eph. 3, 17). Prima manducatio (sacramentalis) potest esse bona et digna et etiam indigna, secunda autem semper est bona. Prima praesupponit secundam ut sit ad salutem, secunda autem se sola est sufficiens et necessaria ad salutem; prima vocatur sacramentalis, sine qua multi et sancti salvati sunt, secunda vocatur spiritaalis, sine qua nullus salvatur, ideo patet, quod Joh. 6. recte intelligitur de secunda manducatione, quia ibi dicitur: "nisi manducaveritis — non habebitis vitam, quod multi etiam sine prima manducatione habuerunt . . "

<sup>1)</sup> Gerson, tract. de commun. sub utr. specie. 1. u. 2. Thi.

geiftliche Effen und Trinfen nicht nur nicht vervolltommnenb, fonbern fchablich."

Ausgebildeter finden wir biefe Theorie bereits bei Nicolaus von Cufa zur Bertheibigung ber Kirche angewentet. "Es ist gar fein Zweifel barüber," schreibt er an bie Bohmen, 1) "bag tein Sacrament Schlechthin nothwendig fei, und boch hat man die Berpflichtung, jedes nach Umftand und Möglichkeit mit ber gebubrenden Ehrsurcht zu empfangen." "Wir glauben auch, ohne Tabel zu verbienen, die Guchariftie fei nicht nur einmal im Jahre nothwendig, sondern der häufigere Empfang auch für unfere Schwäche nuglich . . . . tommen wir öfter zu biefem Tische und werben baburch heiliger und ftarter, fo verbienen wir als Empfänger feinen Tabel von benen, welche nicht empfangen, fowie auch wir bie Nichtempfangenben nicht tabeln. Denn es ergibt fich aus ber Brufung bes Menschen, ob bie Enthaltung bavon ber Gefundheit mehr zuträglich sei als ber Genuß, und fteht auch ber Klugheit bes Seelenhirten gu, ber bier bie Stelle eines Arztes vertritt." 2) "Da in ben erwachsenen Gläubigen bie Sacramente in voto fein konnen, fo find fie zu biefem Empfange in voto verbunden; zu dem wirklichen Empfange find sie nur so verbunden, wie er ihnen möglich ift. Offenbar ist bas Gebot, communiciren zu muffen, ein relatives, wenn es nämlich bem Seelenhirten gut bunft. Außerbem wurbe fich ein Menfc felbst, wenn er sich aus Demuth prüft, in einem göttlichen Gefetze bispenfiren konnen, und zwar auf Jahre, wie viele Eremiten vor dem Gebote ber Kirche. Nachdem aber ein Gebot ber Rirche in biefer Sache exiftirt, tann nichts besto weniger Jeber fich mit bem Rathe feines Beichtvaters enthalten, bamit er fich nicht zum Nachtheile seines Beiles bas Gericht ift und trinkt."

<sup>1)</sup> Nic. de Cusa. Ep. III. de usu Comm. ad Boh. S. 841.

<sup>2)</sup> Ibid. ep. 2. S. 831.

Es verrath fich bei Nicolaus, wie bei Gerfon, bas Streben, entgegenstebente Aussprüche ber Schrift, welchen bie nämliche Wirkung zugeschrieben wirb, zu vereinen. Das beständige Ervebieng ift bie Erklärung, man muffe neben bem reellen Empfange ber Sacramente einen spirituellen ftatuiren, wenn bie Borte ber Schrift verificirt werben follen. Go fage Chriftus, irgenbmo: "Wer glaubt und getauft ift, ift gerettet," b. h. hat bas ewige Leben; aber auch: "Wenn Giner bas Fleisch bes Menschensohnes nicht ift und sein Blut nicht trinkt, so wird er bas leben nicht haben. Also, schließt er nun fort, ift glauben und getauft werben essen und trinken, wie auch Augustin de consecr. dist. 5. Wer glaubt, bat bas Leben. Glauben alfo, getauft werben, effen und trinken, und was immer ähnlich von Chriftus gesagt wird, hat in ber geistigen Einsicht (in spirituali intellectu) teine Differenz, sondern ist nur Eines, was burch all bas verschieben ausgebrückt wird, wie: Go viele ihn ausnahmen, benen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, benen nämlich, welche in seinem Namen glauben . . . Das ift bie nothwendige Lehre aller Doctoren, weil es unmöglich ift, tag anders alle Worte Chrifti gleich mahr feien, fofern fie nicht gefaßt werben, wie sie belebenber Geift sind. Dafür steht ber Text bes Auguftinus. Wenbet nun Giner ein: Diefer Text wurde für ben facramentalen Genuß citirt und ber Chrift muffe trot ber Auffaffung vom geiftlichen Genug boch bekennen, Chriftus sei unter ben sacramentalen Zeichen als Speise und Trank bes Lebens: fo gilt, bag ber geiftlich Effenbe, gleichsam mit bem Bergen gur Gerechtigkeit glaubenb, auch jum facramentalen Genuß gehalten fei, gleichwie bas Bekenntnig bes Munbes zum Beile geschieht. Man ift also gehalten, ben facramentalen Genug in voto zu haben, bisweilen (einmal? - aliquando) fonach zu communiciren, wie Thomas nachweift. Wir gesteben, es verhält sich so, aber es kann keiner ex voto jum Unmöglichen verbunden werben, weshalb man nur auf folche Beife zur Ausführung bes votum verbunden wird, wie die Kirche bas Sacrament gibt, ba

man es ja von selbst nicht nehmen kann. So versteht es auch der heilige Thomas." 1)

Die nämliche Argumentation findet sich auch bei Aeneas Splvius (als Bischof von Siena) in seinem dialogus contra Bohemos et Taboritas de sacra comm. sub una specie. A) Nur bringt er ein neues Beweismoment vor, Joh. 6. spreche nämlich Christus nicht in der präsentischen Zeitsorm. Nun habe aber damals Christus sich nicht eucharistisch zu essen und trinken gegeben, es könne sonach nur von einem geistigen Genusse die Rede sein, der dann auch als genügend nachgewiesen wird.

Auf solche Beise glaubte man die Disciplin und Praxis ber Kirche vertheibigen ju muffen. 3) Db gut, ob schlecht? Bir

<sup>1)</sup> Ep. 17. de amplect. unit. eccl. ad Boh. S. 859.

<sup>?)</sup> Epp. lib. I. ep. 130. S. 671 ff., wo er bie communio ganz nach ben Borten Bessel's erklärt: "Et est spiritualis quo salvandi omnes utuntur, incarnationem passionemque Domini pia et assidua meditatione recolentes."

<sup>3)</sup> Gerson, de consessione tripartit. c. 16 u. 17. Ju biesem Opusculum gibt er unwiffenben Seeljorgern jum Unterrichte ihres Bolfes folgenbe Lehre . . . . ,, paratissimus est (Deus) nobis delicta remittere et gratiam conferre: si duntaxat veraciter et ex corde tres subscriptas veritates sibi porrigamus. I. veritas est. Domine sic vel sic contra vestram bonitatem peccavi, quod mihi displicet, ratione cujus et poenitentiam ago, quia vos offendi, qui totus estis venerandus et colendus, quodque mandatum vestrum transgressus sum. II. Domine bonum habeo propositum et desiderium vestro juvamine mediante, mihi in futurum praecavendi, ne incidam in peccatum, et occasiones peccatorum juxta possibilitatem virium evitandi. III. Domine bonam habeo voluntatem peccatorum meorum confessionem integraliter faciendi pro loco et tempore secundum vestrum et sanctae matris ecclesiae mandatum et praeceptum. (Man beachte hier bie Erflärung bes votum sacramenti.) Has veritates quisquis qualicunque loco et sinceriter non ficte aut mendaciter ex corde pronunciaverit: securus existat se in salutis et gratiae statu consistere et vitam aeternam mereri: quamvis omnia enarrata prius crimina commisisset. - Bie aber bas pro loco et tempore etc. ju faffen fei, fagt Gerson l. c. c. 17 . . . . hoc est de necessitate semel in anno circa .

laffen es babin geftellt; nur verweisen wir auf bes Thomas von Rempen Rachfolge Chrifti, ber uns (4. Bch. c. 1.) zeigt, wie gleichgültig man bas Altarsfacrament behandelte und mehr nach ben Reliquien lief, wiewohl auch er (c. 3.) ben Charafter seiner Reit einigermaßen theilt, von dem er sich jeboch (c. 10.) wieder zu ermannen sucht. So auffallend bie Glücklichpreifung jener ift, welche "täglich zum Empfang ber Communion vorbereitet und geneigt waren, wenn es ihnen nur erlaubt ware und fie es ohne Anftog thun tonnten," so charafteriftisch ift fie. Roch mehr aber bie folgende Erflärung, wo ber Enthaltung vom Sacramente ein größerer Trost zugeschrieben wirb, als bem wirklichen Genuffe. "Ift man rechtmäßig verhindert," schreibt er, "fo foll man immer ben guten Willen und die fromme Absicht haben, ju communiciren, und so wird man ber Frucht bes Sacramentes nicht entbehren. Denn es tann ein jeber Anbachtige an jedem Tage und zu jeber Stunde zur geiftlichen Communion mit Chriftus mit Segen und ohne Hinderniß bingutreten; aber er muß boch an gewiffen Lagen und zur bestimmten Zeit ben Leib feines Erlöfers mit liebenber Ehrerbietung facramental empfangen, und mehr bas lob und bie Ehre Gottes im Auge haben, als feinen eigenen Troft fuchen. Denn so oft communicirt er geheimnisvoller Weise und wird unsichtbar erquickt, so oft er bas Beheimniß ber Menschwerdung und bes Leibens Chrifti mit Unbacht betrachtet und von Liebe zu ihm entzündet wirb." Bei ben geschilberten Grunbfaten tam es nun, bag felbst in Rlöftern in der Regel nur von Monat zu Monat communicirt wurde.

Wir gehen nun zu Wessel selbst über, nachdem wir erst bie Lehre seiner Zeitgenossen untersucht haben. So allein ist uns eine gerechte Bürdigung Wessel's möglich.

Bir führen fogleich einen Sat an, ber gleichsam als ein

solennitatem paschalem; aut cum mortis imminet periculum: aut in sacramentorum susceptione: ad frequentiorem enim confessionem regulariter non tenemur: quamquam saepius confiteri multum prodest . . . . . .

kurzer Inbegriff seiner Eucharistietheorie betrachtet werben und schon von vorne einen Bestimmungsgrund unserer solgenden Aussassung bilden mag. "Alle Gläubigen," sagt er, "müssen ein großes Bertrauen in das Sacrament der Eucharistie setzen; benn der nämliche ist selbst zugegen, welcher in Judäa, Galitäa, Samaria die Hölferuse und das Flehen aller erhörte, und zwar ist er dazu im Altarssacramente durch das Officium des priesterslichen Ordo gegeben. Freilich gibt er sich auch dem frommen Gläubigen in körperlicher Gegenwart außer der Eucharistie und ohne die Gestalten des Brodes und Weines." 1)

Wir haben sonach in Wessel's Theorie insbesonbere auf ein Doppeltes zu achten, bessen nähere Bestimmung unsere Aufgabe sein wirb. Einmal: Was er unter bem Sacrament ber Eucha-ristie verstehe? ob ihm nach katholischer Lehre Christus objectiv ohne Rücksicht auf ben Empfänger zugegen sei? Dann: Was bei Wessel die Communion ist, welche jedem Gläubigen zugänzgig ist?

Schon ber obige Sat kann uns beruhigen, indem in ganz unzweidentiger Weise ausgesprochen ist, daß in der Eucharistie der historische Christus, d. h. dessen ganze Persönlichkeit, wie sie in Judäa wandelte, nach ihren verschiedenen Substanzen, zugegen sei; und nicht blos so, sondern "so vollständig ist er uns im Sacramente gegeben, wie vollständig er im Leiden für uns hinzgegeben wurde, so daß all seine Leiden uns hier ebenfalls gänzlich zu Gute kommen."?) "Er gibt uns sich selbst im Sazramente," und "wer der Allmacht Gottes glaubt, daß unter den Gestalten des Brodes und Beines wahrhaft jenes heilige Fleisch und jenes heilige Blut gegenwärtig enthalten werde".") ... "der wird das, was er jest in der Eucharistie durch den Glauben schaut, einst von Angesicht zu Angesicht

<sup>1)</sup> De sacr. euch. c. 23. S. 695 f. Bgl. Conc. Trid. sess. 13. c. 5.

<sup>\*)</sup> L. c. c. 21. S. 693 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c. c. 8. S. 673.

schauen." 1) Durch die Consecration des Brodes und Beines geschehen "zwei Wunder, durch die sacramental der verklärte Leib Jesu zugleich an mehreren Orten ist. " 2) .— Man beachte die Ausdrücke: "Allmacht Gottes," "unter den Gestalten des Brodes und Beines" und "zwei Bunder." Die Allmacht Gottes, welche hier in Anspruch genommen wird, läßt auf eine Cinwirkung derselben auf das Brod und den Bein schließen. In der That gehen zwei Bunder an ihnen vor, weshalb der sesse Glaube (sides non sicta) an die Allmacht Gottes verlangt wird. Und was geschieht durch die zwei Bunder an Brod und Bein? Nichts weiter, als daß von Brod und Bein nur noch "die Gestalten" vorhanden sind, "unter denen das Fleisch und Blut Christi wahrhaft enthalten werden," bessenigen, welchen wir derseinst von Angesicht zu Angesicht im Jenseits schauen werden.

In der Eucharistie "ist Christus wahrhaft zugegen nicht blos mit seiner Gottheit, sondern auch mit seinem Fleische und Blute und mit seiner ganzen Menscheit; so kann er zu gleicher Zeit in und außer der Eucharistie gegenwärtig sein." 3) Darum ist nun auch "das sacramentale Brod in sich lebendig (in se vivus) und auch Andere belebend, d. h. in ein sich ähn=liches Leben belebend; 4) letzteres jedoch nur, "wenn zu dem sacramentalen Genusse auch der geistige hinzukommt; 5) sind außerdem "der Leib und das Blut Jesu gegenwärtig, so sind boch beide, Leib und Blut, wenn auch noch so heilig, eben nur Körper und nicht Geist. 6) Diese Daseinsweise, die in ächt katholischem Sinne beschrieben ist, können nur die Priester versmitteln; denn "dem Priesterstande übertrug er eine bestimmte

¹) L. c. c. 8. S. 676.

²) L. c. c. 26. S. 700.

<sup>3)</sup> L. c. c. 24. S. 697.

¹) L. c. c. 13, S. 683.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c. c. 9. S. 676.

<sup>6)</sup> L. c. c. 8. S. 673.

Gegenwartsweise", mahrend bie anderen Glaubigen Christum nur durch Commemoration gegenwärtig haben können. 1)

Die Vermittlungsweise ber Priester hingegen ist nicht Commemoration, sondern "das sacramentale Wort, welchem realiter und wahrhaft der Effekt folgt. Dieses sacramentale Wort ist aber das Wort Gottes, welches dem Worte des Priesters geschenkt ist."") "Bei der Consecration selbst ist dann nur eine kleine und kurze Intention nothwendig") mit dem Worte 4 zu verdinden; die moralische Versassung des Priesters ist dabei von keinem Einflusse, weil dies [Consecration von Semmelbrod und mit Wasser vermischtem Weine 5)] Sache des ordo sacerdotalis ist, bessen Träger oft besleckt, verdorben und gotteslästerisch sein mag"), während die Commemoration eigentlich schon einen gehöhten Grad geistigen Lebens und geistiger Sammlung voraussetzt. Die Commemoration muß sogar ein höherer Grad des Lebens, als des im Stande der Gnade sein.

So ware ein Bunkt, nämlich ber objective Charafter ber Eucharistie ober auch bas opus operatum, wie es Wessel nennt, sestgestellt; Hieran reiht sich erst bas opus operantis. Ullmann hält beibe Punkte so wenig auseinander oder vermengt sie, wohl absichtlich, so miteinander, daß er dadurch zu seiner curiosen Anssicht gelangte, Wessel lehre die zwingli'sche Abendmahlstheorie.

Wir haben also die Frage zu beautworten: Wie eignet sich der Gläubige Christum, dieses opus operatum, an? — Wessel kennt nur eine dreisache Aneignungsweise, wie die katholische Kirche und ihre Lehrer auch. Wir bemerken nur, daß die Commemo-ration eigentlich noch nicht hieher gerechnet werden kann, da sie

¹) L. c. c. 24. S. 697.

<sup>2)</sup> De or. lib. I. c. 21. S. 38.

<sup>3)</sup> De provid. Dei. S. 729.

<sup>4)</sup> De sacr. euch. c. 8. S. 673.

<sup>5)</sup> L. c. c. 21. S. 694.

<sup>•)</sup> L. c. c. 24. S. 697.

sich nicht nothwendig auf die objectiv gegebene Eucharistie beziehen muß, sondern auch ohne diese statthaben mag. Die Commemoratio ist mehr nur eine Unterart von der geistigen Communion.

"Berben ber Leib und das Blut Jesu nur körperlich (als Körper) empfangen, so tödten sie." "Einige Frucht gewähren sie wohl, wenn man sie gläubig und nicht ganz und gar
trocken empfängt; aber die wahre geistige Frucht wird nur erzielt,
wenn man sie geistig und körperlich empfängt; 1) kurz "darin
besteht der Unterschied zwischen sacramentalem und geistigem Essen,
daß jenes ohne dieses unfruchtbar, ja zum Tode ist," 2) wie
schon Gerson sagte: "Dies (das sacramentale Essen) ist ohne
das geistige nicht nur nicht vervollkommnend, sondern auch
schäblich." 3)

Da wir die geistige Communion von der durch Commemoration als ihrer Unterart schieden, so müssen wir uns vorerst noch mit der ersten befassen. Die geistige Communion bezieht sich bekanntlich auf die Theilnahme an den Früchten der vorliegenden Eucharistie, ohne diese sacramental zu empfanzen. Daß Bessel in der Eucharistie Christus lehrt, ebenso einen sacramentalen Empfang, wissen wir bereits; über die geistige Communion spricht er sich nun folgendermaßen aus: "Das materielle Brod mag wohl durch den Geruch und Geschmack ergöhen, kräftigen

¹) L. c. c. 8. S. 673.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De or. c. 6. S. 148 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. Sct. Aug. Tr. 26. in Joan. sub fin. "Qui manducat carnem meam, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo. Hoc est ergo manducare illam escam, et illum bibere potum, in Christo manere, et illum manentem in se habere. Ac per hoc, qui non manet in Christo, et in quo non manet Christus, procul dubio nec manducat spiritualiter carnem ejus, nec bibit ejus sanguinem, licet carnaliter et visibiliter premat dentibus sacramentum corporis et sanguinis Christi: sed magis tantae rei sacramentum ad judicium sibi manducat et bibit, quia immundus praesumpsit ad Christi accedere sacramenta...."

und wiederherstellen kann es aber nur, wenn es zerkauen und gegessen wird. Anders verhält es sich mit dem sacramentalen Brod; dieses kräftigt und stärkt schon, ehe es gegessen wird, weil es sacramental ist; als Sacrament ist es significativ und darum nährt und stellt es bereits her durch die Signification — dieses sacramentale Brod, welches in sich lebendig ist, und zu jenem Leben und zu jener Kraft nährt, wodurch es selbst lebt. Wie hoch würden wir doch ein Brod schäuen, welches schon durch den bloßen Anblick die Aublickenden nährte? Wie hoch werden wir aber nun dieses unser sacramental-belebendes Brod schäuen, welsches schon durch bloße Signification und frommgläubige Commemoration wahrhaft belebt und herstellt?" 1)

Das mit der schärfsten Betonung hervorgehobene Lehrstuck Wessel's über die Eucharistie ist allerdings die Aneignung der durch sacramentale Communion ermöglichten Früchte auch außer und ohne die Eucharistie; dennoch ist Wessel weit entfernt, das durch die sacramentale Eucharistie auszuheben.

Seine Gedanken stützen sich auf die Worte Christi: "So oft ihr dies thut, so thut es zu meinem Andenken (in meam facite commemorationem)"; 2) "der Geist ist es, der lebens dig macht, das Fleisch nützt nichts." Soll daher der Geist genährt werden, so muß es geistig geschehen, mit Körpern kann einmal der Geist nicht genährt werden. 3) Wiederum sagt er: Wan müsse sich das Wort des Herrn sehr merken: Wenn ihr nicht esset, werdet ihr das Leben nicht in euch haben. Wer aber an ihn glaubt, hat das wahre Leben. Also wer an ihn glaubt, der ist es auch, der dessen Fleisch ist." 4) — Dieser letzte Spllogismus nun ist das fruchtreiche Princip, wor-

¹).L. c. c. 13. S. 683.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. c. c. 2. S. 659 u. f. f.

¹) C. 10. S. 678.

aus, wie früher bereits Gerson, Nicolaus von Cusa u. f. f., so jest Weffel seine Lehre von ber Commemoratic beducirt. 1)

"Sonach habt ihr gegessen, so oft ihr euch meiner durch die so wirksame, heilsame und fruchtbare Commemoratio erinnert."
"Durch das Commemoriren haben wir dich (Christus) gegen= wärtig; benn wer an dich glaubt, hat das ewige Leben. Wie aber das ewige Leben, wenn man dich nicht hat?" \*)

"Was haben wir nun aber aus ber Commemoration zu zu erwarten?" "Unfer Heil; benn sie ist wirksam zum Heile;"3) "burch sie ist Christus nicht blos als unfer Hesser uns nahe, sons bern als unser Beleber in uns."4) "Wer beshalb so (commemorirend) ist, hat bereits die Frucht des äußerlichen sacramentas len Essens, wie der erste Anachoret Paulus und sehr Viele nach ihm auch ohne äußerliches sacramentales Essen."5)

Wird jedoch burch die Commemoratio das sacramentale Essen ersetzt, ist dadurch Christus schon als unser Beleber in uns, so fragt sich: wie haben wir uns die Gegenwart Christi bei der Commemoratio zu benten? Wessel selbst stellt sich diese Frage: "Was haben wir aus der Commemoratio zu erwarten? Allerdings, ist seine Antwort, die persönliche Gegenwart Christi, insem er das Leben und zwar das ewige Leben gibt; aber dieses Leben (und diese persönliche Gegenwart) erwarten wir erst, wenn wir unseren Leib, dieses Leid der Sterblichkeit abgelegt haben." Für jetzt aber "werden wir durch die Commemoration. Gnade, nämlich wahre Weisheit, rechtes Urtheil und vollsommene Gerechtigkeit empfangen, worin gerade der höchste Grad des Lebens,

<sup>1)</sup> Petrus de Pulka hatte befauutlich ebenfo argumentirt: ,,nisi manducaveritis non habebitis vitam, quod multi etiam sine prima manducatione (sacram.) habuerunt."

²) L. c. c. 2. S. 660 f.

³) L. c. c. 3. S. 662.

<sup>`4)</sup> L. c. c. 4, S. 666.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c. c. 9. S. 677.

welches einem Menschen unter ber Sonne möglich ift, besteht.")
"Christus ist dem Commemorirenden allerdings zugegen, und
zwar nicht blos mit seiner Gottheit, sondern auch körperlich;"
boch beschränkt Wessel die körperliche Gegenwart nur auf die Benevolenz der Kraft, Kunst (artis) und des universellen Reichsthumes, welche dem Fleische und Blute übertragen ist," so daß nicht an eine substantielle Gegenwart des Fleisches und Blutes, sondern nur an eine Krastäußerung beider, an die Gnade zu denken wäre. "Dadurch ist aber Christus jedem wahrhaft")
Commemorirenden ein Biaticum sür jedes Bedürsniß, Brod des Lebens und zwar alles Lebens," indem "der ganze Christus immer demselben körperlich durch die Krast der Gnade der Charismen, durch die Weisheit und den Reichthum seiner Liberalität
gegenwärtig ist."3)

Wohl dürfen wir nicht verhehlen, daß Wesselsel auch der Commemoration die nämliche Gegenwartsweise, als der Eucharistie, zuschreibt. "Dem Commemorirenden ist wahrhaft der Herr Jessus gegenwärtig, nicht mit seiner bloßen Gottheit, sondern auch mit seinem Fleisch und Blut und seiner ganzen Menschheit. Wer möchte zweiseln, daß er oft seinen Gläubigen körperlich in ihren Nöthen nahe sei, ohne sich von seinem Size im himmel zu entsernen? Wer, daß er es zu gleicher Zeit in und außer der Euchasristie sein könne?"4) Allein diese körperliche Gegenwart außer

<sup>1)</sup> L. c. c. 4. S. 666.

<sup>3)</sup> Wir machen hier auf bas "wahrhaft Commemorirenber" aufmertsam; benn baburch ist ein Unterschieb im Commemoriren selbst angebeutet
und baß bas wahrhafte Commemoriren nicht immer vorhanden ist, während man beim sacramentalen Empfange, wenn man nicht ganz geistesleer communicirt, doch eine Frucht zu erwarten hat. Die Wirklichkeit
entspricht auch hier ber Theorie nicht. Wie in der Regel die contritio
nicht vorhanden ist, so auch die wahre Commemoratio nicht.

<sup>3)</sup> L. c. c. 24. S. 697 f.

<sup>4)</sup> L. c. — Bereits Occam batte gelehrt, baf ber Leib Chrifti wie Gott fiberall bimenfive fein tonne; bagegen erhob fich aber Gerson (tract. 9.

ber Eucharistie ist nur "ein frommer Glaube." "Es ist ein frommer Glaube,") sind die Worte Wessel's, "daß damals (dem Antonius und Macarius) der Herr Jesus nicht allein geistig gegenwärtig gewesen sei, sondern auch körperlich, nach jenem Worte: "Wo zwei oder drei in meinem Namen vereinigt sind, da werde ich in ihrer Mitte sein." Und das ist nicht inconvenient, weil, wenn er sacramental an mehreren Orten unter einem doppelten Wunder ist, er es vielmehr auch ohne Wunder kann; werden doch auch unsere Leiber nach der Auserstehung nach Art der Engel dem verherrlichten Leibe Jesu verähnlicht sein.") Mit diesem seinen frommen Glauben, "seiner Ansicht von der Commemoration und der Gegenwartsweise Christi in Folge ihrer meint er nicht zu irren; wenn er aber irrt, so achtet er diesen Irrthum gering, wenn er nur fruchtbar für die Frömmigsteit ist."3)

Wir fügen nur noch bei, daß Wessel ganz wie andere Theologen seiner Zeit die Sitte der Kirche vertheidigt, daß die Laien und Weiber den Kelch nicht trinken. Seine Argumentation ist die: Wer das Fleisch des Menschensohnes nicht ist und sein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht. Nun sind wohl alle Laien und Weiber vom Kelche des Blutes mittesst körperlichen

sup. Magnif.); Concedimus, quod Christus homo est ubique personaliter, quia videlicet persona Christi Verbum Dei est ubique. Non tamen concedimus, quod Christus sit ubique corporaliter dimensive, sed tantum in coelo et sacramentaliter in templo. Logica hic opus est una ex ancillis sapientiae, si nolumus male loqui."

<sup>&#</sup>x27;) Bas aber Bessel burch "frommer Glaube" sagen will, lehrt en uns selbst 3. B. de causis incarn. c. 9. S. 482: "si aliquid pie adseritur, sicut de corporali adsumptione Virginis matris Hieronymus tradit, nibil temere disfiniatur" . . . Ep. S. 887 s.: "Multa tamen extra hanc (sc. regulam sidei) pie credenda, h. e., non abnuenda, propter pietatem, quam evidenter sovent."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. c. 26. S. 700.

³) L. c. c. 24. ©. 898.

Genusses ausgeschlossen, aber sie haben boch wirklich bas Leben in sich, barum muß ber, welcher bas Leben in sich hat, essenb und trinkenb fein." 1)

Daß Weffel die Eucharistie nur als Opfer faßte, mag aus einzelnen disher allegirten Sätzen hervorgehen. Die spätere Lehre, wo dem Abendmahle der Charakter des Opfers entzogen wurde, kennt Bessel noch nicht, im Gegentheile ist ihm gerade dieser Opfercharakter überall die Hauptsache und in ihm sucht er allein alles Heil und Gnade Verleihende. Fast jede Seite seiner Schriften liefert hievon den Beweis und wir können uns darum süglich der Citate entschlagen.

Ueberblicken wir nun nochmals die ganze Gebankenreihe Wessel's über die Eucharistie, so können wir nur mit dem höchsten Befremden die Worte Ullmann's lesen: "Dieß Alles sind nun auch Lehrsätze Zwingli's, ja man kann sagen, daß er in der Hauptsache nicht mehr vorgetragen als dieses." Doch die Ressultate, zu denen wir gelangten und welche wir darzulegen desstrebt waren, besagen ein ganz Anderes und lassen uns in Wessel wie keinen Borläuser Luther's überhaupt, so keinen Zwingli's ") in der Abendmahlslehre erkennen. Mag Wessel auch die Commemoration zu stark und vielleicht stärker (was wir kaum beshaupten zu können glauben), als die anderen Theologen, hervorgehoben haben, so weit ging er nie, wie Zwingli, die Eucharistie

¹) L. c. c. 10. S. 680.

<sup>2)</sup> Ueber bas von Mumann behauptete Berhältniß Weffel's zu Zwingli burch bes ersteren Schrift s. bas Leben Weffel's §. 13. Zwingli hatte von Weffel nichts vor sich gehabt, als seine Propositionen über bie Eucharistie. In sie kann man ben Sinn Zwingli's hineinlegen, wenn man bie Schrift de sacramento eucharistiae nicht hat. Der Begleitbrief bes Honins an Luther enthält allerbings bie Lehre Zwingli's vollfommen; allein in welcher Beziehung Honins zu Wessel steht, ift nicht zu bestimmen. Jezbenfalls kannte auch er nur bie Propositionen (in ben ersten Ausgaben ber Schriften Wessel's sehlt bie de sacr. euch.), ober klammerte sich aussschließlich an ber Commemoratio sest.

als ben objectiv auf bem Altare gegebenen Chriftus zu läugnen. Als gang unwahr muffen wir baber bie Behauptung Ullmann's bezeichnen: "So ist bie Gegenwart Christi in ihrem wahren Grunde eine geiftige, bas Fleisch ist zu nichts nüte." Bahrlich Weffel batte nicht fraftiger bas Gegentheil von biefer Behauptung ausbrücken konnen, als wenn er von ber "körperlichen Wegenwart ber Rorper Chrifti, t. b., feines Fleifches und Blutes" fpricht, ferner einen forperlichen Genug biefer Rorper und einen forperlichen verbunden mit einem geiftigen unterscheis bet! Wessel behauptet nur die Körper Christi, sein Kleisch und Blut, welche forperlich zugegen find, burfen nicht blos forperlich sonbern muffen zugleich auch geistig empfangen werben. können und muffen nur noch fagen, wer aus Weffel's Schriften bie katholische Abendmahlslehre hinwegläugnen und in biefelben bie Zwingli'sche hineinbeuten fann, ber fann und muß biefes Runftftud auch mit bem Concil von Trient vornehmen. Standpunkte Ullmann's mußte es möglich fein, wiewohl er felbit bie Theorie Weffel's nicht gang im Zwingli'schen Sinne aufgefaßt ober nach bemselben verflacht bat.

Am Schlusse unserer Darstellung ber beiden von Wessel behandelten Sacramente müssen wir uns aber auch gegen die Ansicht aussprechen, die das Freiburger Kirchenlexison (s. v. "Wessel") gibt. Wir lesen da: "Dieser Standpunkt (der falschen Junerlichkeit, welche der Kirche, ihrer Zucht und Vermittlung sich entziehen will) führt Wessel consequenterweise zum Spiritualismus, und wenn Wessel diesen nicht in seiner reinsten Gestalt ausgeprägt hat, so ist nur eine glückliche Inconsequenz daran Schuld. Indem Wessel an den verschiedensten Orten die Commemoratio so start betont, daß man wohl nicht sehlgreisen kann, wenn hier das eigentliche destructive Princip seines Spstems (wenn man je von einem Spstem dei ihm reden dars) gefunden werden will, verslüchtet er nicht blos die kirchliche Lehre der Eucharistie, sonbern folgerecht auch die Kirche selbst und hebt diese in ihrer Wesenheit aus. An der Commemoratio hat der Mensch Alles,

was ihm fonft nur bie Rirche bietet und erschwingt fich über alle Bedürfniffe, welche bie Bermittlung ber Rirche nothig machen. . . Hiemit ift nicht blos bas Sacrament aufgehoben, fonbern es ift die Rirche felbst als die Anstalt, in welcher die Sacramente hinterlegt fint, niebergeriffen und ber Einzelne ift an bie Stelle ber Rirche gefest. In biefem Bunkt liegt bas baretifche Clement Weffel's, und wo er biefes Princip zur Geltung tommen läßt, ba verflüchtet sich bie kirchliche Lehre in falschen Spiritualismus. . . So viel wird aber aus unferer Darftellung erhellen, daß Weffel wohl von baretischen Elementen nicht frei ift, daß er aber nur uneigentlich ein Borläufer der Refor= mation genannt werben kann, und bag er richtiger bem Rreise ber falfchen unfirchlichen Mehftifer zuzutheilen fein wirb." Unfere hiftorifchen Rachweise aus ber tatholifchen, nicht haretifch-fpiritualiftischen Theologie bes fünfzehnten Jahrhunderts, wodurch augleich bie Stellung Weffel's als eine folche innerhalb berfelben aufgezeigt murbe, insbesondere wie wit beffen Unficht vom Berhältnisse ber Sacramente zu bem Bedürfnisse ber Gläubigen, fein Eintreten für die Nothwendigkeit ber Beichte und Absolution gegenüber ben Realisten, endlich bie Bebeutung ber Commemoration mit Belegftellen barthaten, muffen zu einer gang anberen Charafteriftif Weffel's führen, und erlauben feineswegs, ibn "bem Kreise ber falschen untirchlichen Mbstiter zuzutheilen." Wir wurden baburch genothigt werben, in biefen Rreis noch gar viele bis jett als Theologen tatholischer Gesinnung bekannte Männer zu ziehen, welche alle "ben Spiritualismus und bie glückliche Inconsequenz" Wessel's theilten. Es ist aber auch kein Grund gegeben, warum wir, ftatt Weffel nach ber theologischen Entwicklung seines Jahrhunderts aufzufassen und zu würdigen und ihr einzureihen, biefe Entwicklung ignorirend ober vielleicht verheimlichend, ihn aus ihr herausreißen und allein zum Reter ftempeln sollen. Die unhistorische Behandlung besselben von Seite ber Protestanten wird feine Bertennung auf unserer Seite nie rechtfertigen.

§. 26.

## Bom Ablaffe.

Die Sacramente Buge und Eucharistie standen nach ihren meiften Seiten fest und waren in ber Theologie bes fünfzehnten Jahrhunderts nicht fluffig: Anders verhalt es fich mit bem 28laffe,1) bem Fegfeuer, insofern bie Frage bes Ablaffes auf basfelbe Bezug hat, und mit bem Umfange ber papstlichen Autorität. In diefen Bunkten ift bie Theologie bes fünfzehnten Jahrhunberte in Folge ber wicleffitischen und buffitischen Streitigkeiten und bei bem noch fo mangelhaften hiftorischen Blid fo extrem, über fie ist sich bas Jahrhundert so unklar,2) daß es die größte Willfür ift, einen einzelnen Theologen beshalb herausgreifen und als "Reformator vor ber Reformation" bezeichnen zu wollen. Die Stellung Weffel's ift überhaupt eine gang andere, ale bie Luther's. Beffel ift im Dogma in Uebereinstimmung mit ber Rirche, nur noch nicht befinirte Buntte betreffen feine Fragen und Zweifel, beshalb sieht er sich nie aus ber katholischen Kirche hinausge-Luther bagegen ift von Anfang an zerfallen mit bem Hauptbogma ber Kirche, und barum können ihn bamals ganz geläufige Fragen jum freiwilligen Sinausstellen aus ber Rirche bringen. Batte Luther biese Fragen auf bem bogmatischen Bo-

<sup>1)</sup> Bekanntlich wurde ber Ablaß von ber Kirche von Anfang an geübt, aber erft auf bem Concil von Trient als Dogma ausgesprochen. Sess. 25. decret. de indulg.

<sup>- 2)</sup> Rayn. An. Tom. 18. a. 1448. 9. sagt uns, baß bamals in Burgund Sacular - und Regularkleriker aus Unwissen beit ober Unklug- beit ober Borlautheit öffentlich und geheim, in Disputen und Predigten, über die Bürbe ber Ablässe, Nachlaß von Schuld und geistlichen Strafen, über die Schliffel ber Kirche und bas Buffacrament Ansichten vortrugen, welche ben Lehren ber Kirche entgegen waren. B. Nicolaus V. trug zwei Bischsen auf, bagegen zu lehren und zu wirken, bamit keine harese entstehe.

ben ber Kirche zu verfechten unternommen, so ware es wohl nie zu einem berartigen Bruche gekommen.

Seben wir, was benn eigentlich in Bezug auf ben Ablaf bogmatisch sei, so werben wir entfernt nicht Beffel im Unrechte finden, aber Chrismann zustimmen muffen, wenn er fagt: "Hac secretione facta doctrinae fidei non facile intelligitur, quare protestantes super hac materia tantopere laborent, ut ab eadem scissionem ab Ecclesia infeliciter sint auspicati. "1") Wir kennen nämlich nur folgende bogmatische Säte: "Die Rirche hat die Gewalt, Ablaffe zu ertheilen"; bann: "beren Gebrauch ist bem driftlichen Bolte außerft heilfam." Alle an= bern Fragen sind noch offen.2) So ist es insbesondere nicht de fide, bag burch bie Ablaffe bie gottlich zeitlichen Gunbenstrafen nachgelassen werben, also noch frei und nicht häretisch, bag nur bie "canonischen Strafen" bas Ablagobject seien. merhin haben fie, falls man die lette Anficht theilt, eine Beziehung auf die göttlich zeitlichen Strafen und einen Nachlaß berselben, wenn auch nicht birect und "pracis", zur Folge.3)

<sup>1)</sup> Regula fidei cath. etc. ed. Spindler. S. 262.

<sup>2)</sup> Reg. fid cath. conscr. Max. Stadlbauer. S. 220. Nota I.:,, Quaeritur, an indulgentiae sint tantum relaxatio poenarum canonicarum, quae olim vigente disciplina ponitentiali consuevit ecclesia, an vero etiam sint relaxatio earum poenarum temporalium, quae in foro Dei exsolvendae restant et ex natura rei peccato debentur? Posterius equidem communiter tenetur et gravissimis innititur fundamentis; ex fide tam en divina et catholica non constat, quia propositum non est a concilio generali." — Chrismann, l. c. "Non est de fide catholica: Posse Ecclesiam talem indulgentiam concedere, ut per eam remittat reatum poenae temporalis apud Deum immediate ac per se, per solam condonationem ipsius poenae luendae sive in purgatorio, sive in hac vita." — f. Exenner Spec. Dogmatil II. 1. S. 300 f. 3. Auft. 1844.

<sup>3)</sup> Rice, Dogmatit II. S. 314. 3. Aufi.: "Wie und weil aber bie Strafen ber Rirche zu ber Jenfeits fonft zu leiftenben Genngthnung boch" in einem gewiffen Berhältniffe gebacht werben muffen, fo und barum tann auch ben tirchlichen Inbulgenzen eine folche bober gehenbe Beziehung nicht

Damit ist immer Wessel noch im Einklange; benn "bie Ablässe", lehrt er, "sind Lösung von ben canonischen Strasen und Censuren;" 1) "eine ganz zuverlässige Taxation (ber von Gott noch zu verhängenden Strasen) kann nur von Gott vorsgenommen werden; bennoch ist auch die der Kirche nicht fruchtslos,") wenn sie auch bei Gott nicht präcis so viel gilt, auf wie viel sie lautet." 3) Ueberhaupt walte in Bezug auf den Werth der Ablässe ein Wisverständnis ob; denn "anders denke das Bolk, anders der Papst über dieselben. Der Papst nämlich halte eine Indulgenz für vollkommene Nachlassung der auferlegten Buße; das Bolk hingegen für den ungehinderten Uebergang zur Seligkeit." 4) So fällt es uns auch nicht auf, wenn Wesselsseine Ansicht über den Ablaß zu Paris und Kom aussprach und vom päpstlichen Kammerherrn Dalman die Antwort erhielt:

abgesprochen werben. Anbers hatte anch bie Kirche bie Macht Indusgenzen zu ertheilen, fich nicht zu vindiciren brauchen; benn die Befugniß, die von ihr selbst auferlegten Strafen zu milbern, zu commutiren, wie konnte Jemand biese ansechten und sie bieselbe so feierlich ansprechen und so ernstlich schilben wollen?"

<sup>1)</sup> De sacr. poenit. 3. 773. 781.

²) Ep. ©. 901.

<sup>\*)</sup> L. c. S. 814. c. 4.

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. poenit. Nr. 13. S. 808. — Tewtiche Theologen. c. 89. 2. S. 617 f. "Aber die gnadprediger haben mit gedicht auf das segsewr erweptert und gezogen die päpstlichen gnadendrief, in denen lawtter steet, daz papst nachlasse die aufgesetzen puoes. Daben zeversteen seinn allain die puoessen so geschribene recht oder papst oder aber sein vorvodern oder underthan, den Benchtstienen eingepunden und aufgesaden haben, dieselben puoessen vermaint papst mit voller gnad nachzelassen, unnd nit die puoessen so gestlich gericht dort im segsewr den selsen einpindet. Solch gnadprediger, die mit jrem verklinden ainsaltig sewt betriegen unnd aws jnen sistissisgelbt schätzen, auch mit siegen erdichten als ersbsen so die selsen ausmm segsewr, werden vom papst Csement und seinem concilj mercklich und strässlich angezogen unnd verpoten." — s. Beronius, reg. sidei cap. 2. §. 4. Nr. I. . . aut etiam ecclesiam habere voluntatem cum concedit indulgentias, has poenas relaxandi, et de sacto illas relaxare (non est de side cath.).

"Dies ist nichts Reues." Es erklärt sich nun. auch leicht, warum ihm viele Curialen zugestimmt und die Ansicht Wessel's weit freier und offener bekannt haben. 1) In Rom, scheint es, war man sich besser bewußt, was Dogma ber Kirche sei, als an anderen Orten.

Es ist überhaupt eine merkwürdige Erscheinung, daß man eine Frage so sehr mißkennen und zur Beranlassung der sogenannten Reformation werden lassen konnte, indem man eine theologische Doctrin allzu sehr urgirte und zur unerquicklichsten Ablaßpraxis ausbeutete. Der Ablaß war seder Zeit in der Kirche vorhanden und geübt; 2) aber der Werth und die Bedeutung desselben war noch nicht definirt. Noch zu des Albertus Magnus und des heiligen Thomas von Aquin Zeiten gab es darüber verschiedene Ansichten (opiniones) und erst Alberts und des heiligen Thomas Autoritäten gaben der dritten (von Albert aufgessührten) Ansicht ein entschiedenes Uebergewicht, die sich im fünfsehnten Jahrhunderte solgendermaßen ausgebildet hatte.

Bei ber Genngthuung sahen wir bereits, die ewigen Strafen sollten in zeitliche verwandelt, durch die Taxation des Priesters für den Sünder obligat werden und in die Macht der Kirche kommen. "Ueber sie hat die Kirche Gewalt, nicht weil

<sup>1)</sup> Ep. S. 886 f.

<sup>2)</sup> Ullmann, 1. c. Bb. I. S. 260 f.

<sup>3)</sup> Alb. Magn. in Sent. lib. IV. dist. 20. art. 17.: "Dicendum, quod tres opiniones fuerunt antiquitus circa indulgentias. "Quidam enim dixerunt, indulgentias omnino nihil valere, et esse eas piam fraudem, qua mater decipiendo pueros suos provocat ad bonum, sc. peregrinationem et eleemosynas et auditum verbi Dei et hujusmodi. Sed isti ad ludum puerorum distrahunt verba ecclesiae, et hoc fere sapere haeres in puto. — Ideo alii, plus quam oportuit contradicentes, dixerunt, quod simpliciter sicut pronunciantur indulgentiae, ita valeant sine omni alia conditione intellecta vel dicta. Sed quia isti nimis bonum forum dant de misericordia Dei, ideo tertiae opinioni mihi assentiendum videtur, — sc. quod indulgentiae valent, sicut eos valere praedicat ecclesia." Det bi. Thomas sagt gar (P. III. Supplem. Qu. XXV. art. 2.): Circa hoc est multiplex opinio.

ein, baß 1) ber Papst Riemant eine Gnabe verleihen könne; 2) daß er ganz und gar nicht befehlen könne, es solle Einer in ber Gnate sein; es wäre aber offenbar eine sehr große Gnabe, wenn ber Papst bem bedürftigen inneren Menschen wirksam ben Schatz schenkte, 3) gehört nach Wessel zur Ertheilung bes vollkommenen Ablasses vollkommene Erfüllung und nothwendige Beachtung bes ersten und großen Gebotes mit stabiler Besharrlichkeit bis zum Tage des Herrn. 4) Nach diesen beiben Geboten muß die heilige Schrift über den Gebrauch der Sacra-

vielfach verwandte Gebanten mit. "Das mahre Gut hangt nicht fo febr von frember Freigebigkeit, als von unferer Fahigkeit ab. Dehr finb wir une felbft, ale ber Bapft, ale ein Briefter une geben tann. Richt ju Rom, ober fouft irgenbmo, fonbern im Bergen fuche bas Gute. 3m Juneren entfteht, im Bergen nur finbeft bu es. Frommen Seelen, bie Chriftus lieben , find Ballfahrten nicht an- fonbern abgurathen; benn fie bringen ben Beift von fic ab, gerftreuen und verberben ihn burch fo manche fich barbietenbe Anlaffe. Dbwohl ber Ablag burch apostolifches ober überbaupt priefterliches Inbnit bie Soulb binwegnimmt, fo gibt er boch teine nene Onabe, bie nie von einem Denichen ausgeben tann. Ber baber in Folge eines Ablaffes fich ber Schulb entledigt, verliert beshalb bie Geneigtheit jum Gunbigen nicht. Daber eilten in ber erften Rirche bie Glaubigen ohne Ablagverfprechen gur Erwedung ber Anbacht zu ben Grabern ber Beiligen, um ba bas Gelubbe beiligen Lebensmanbels abzulegen. Rach meiner Anficht ift es gewinnreicher und gur Bergebung ber Gunben forberlicher, in folder Stimmung beilige Derter ju befuchen, ale um einer bestimmten Ablaftage willen. Ein lauteres Gemilth verlangt nicht fo fehr Befreiung von Gunbe und . Strafe, ale vielmehr bie Bulfe ber Gnabe von Dben. Daber bewirft bie Ablaßtare bei ben Meiften nur Rubnheit im Gunbigen. Gin religibfes Leben, ftill und eifrig ber Umgeftaltung bes inneren Menfchen gewibmet, ift, wenn es auch einen, gewiffen Orten wegen gemiffer forperlicher Birtungen verliebenen Ablag nicht gewinnt, boch mehr und beffer; benn es verbient ihn burch frommen Sinn. . . " So Ban Beilo, ber Gehülfe eines Cardinallegaten zum Behufe ber von letterem angestrebten Reformation. Une bient bies Altenftud, wenn man fo fagen barf, jur Birbigung Beffel's, fowie jum Beweife, bag bie Rirche im fünfzehnten Jahrhunberte nicht gang erblinbet gegen bie Gebrechen ihrer Glieber mar.

mente, die Gewalt ber Minister ber Kirche, beiber Wirksam= feit interpretirt und modificirt werden. 5) Bollfommener Ablaß ift vollkommene Theilnahme am himmlischen Jerusalem, in's himmelreich kann aber nur ein vollkommen reines Berg eingeben; beshalb besteht bie volltommene Theilnahme am himmlischen Jerusalem in vollkommener Sehnsucht und Liebe. 6) Bollcommene Straflofigfeit muß burch vollkommene Immunitat von Sunden begründet werden. Demnach kann aber auch 7) ber Papft für Niemand reine Straflofigfeit beschließen, weil Niemand in biesem Leben immun von Sünden gefunden werden tann, mag er auch noch so wahrhaft reuevoll sein und noch so aufrichtig gebeichtet haben, fo lange er nicht vollendet reuevoll ift. Aus biefen Grunden nun glaube ich meine Meinung ableiten gu bürfen; es mußten benn bie Doctoren tropbem behaupten, bie Indulgenzen falviren zu konnen." 1) Dochten nun bie bamaligen Doctoren behauptet haben, bamit feien die Ablaffe aufgehoben und geläugnet, wir fonnen es nicht, tonnen es um fo weniger, als Weffel felbst feine Grunde aus Untenntnig bes Wefens bes Ablasses bernahm, barum auch nichts beweist. Um es kurz zu fagen, Beffel erfannte, wie wir bewiesen, ben Ablag an: feine Opposition war gegen Difverständnisse gerichtet.

Aber Wessellel behauptet boch, die Ablässe seine erst von Bonifacius VIII. auf Rath seiner Cardinäle eingeführt worden und die ersten eintausend dreihundert Jahre habe man nichts von ihnen gewußt.<sup>2</sup>) Allerdings; aber er will damit nichts weiteres behaupten, als von dieser Zeit an habe man sich der von ihm bekämpsten Ansicht (opinio) zugewendet.

So hat zwar Ullmann noch immer Recht, wenn er sagt, Wessel habe die Lehre vom Ablasse bestritten; aber wir haben auch hier seiner Opposition und Polemik ben historischen Grund und Zusammenhang zu geben gesucht; wodurch Wessel wieder

¹) Ep. S. 902.

²) Ep. c. 7. S. 889.

Friebrich, Johann Beffel.

auch von bieser Seite in einem ganz anderen Lichte, wie wir glauben möchten, erscheint, als es nach ber Darstellung Ullmann's ber Fall ift.

**§. 27.** 

## Das Fegfener.

Wir beginnen unfere Darlegung ber Wessel'schen Ansichten über bas Fegfeuer mit einer Bemerfung bes fel. Möhler. "Uebrigens," fagt er, "lehrt bie Rirche über bie Art ber Strafe und ben Ort, welchen bas Fegfeuer einnimmt, nichts Weiteres, ba fie hierüber teine boberen Aufschluffe erhalten hat, und wenn wir uns bes Ausbruckes "reinigenbes Fegfeuer" u. bgl. bebient haben, fo geschah es im herkommlichen bilblichen Siune."1) "Die Kirche, hier so weise als in ihren übrigen Beftimmungen, balt es blos für ihre Aufgabe, ben alten, driftlich-apostolischen Sat festzuhalten: es gibt einen Reinigungsort jenseits."2) Wir fügen nur bei, daß die Rirche auch lehrt, daß die noch lebenden Gläubigen ihren Brübern im Fegfeuer burch Gebet, gute Werte und bas Opfer ber Euchariftie zu Sulfe tommen konnen. bie Lehre ber Kirche, und wer sie nicht verliert, wenn er sich ben Zuftand bes Fegfeuers irgenwie benkt und ausmalt, ift nichts weniger als ein Baretifer. Wenn man biefe Bemerkungen im Auge behalt, bann wird man Weffel auch in biefem Bunkte in einem gang anderen Berbaltniffe zur tatholischen Rirche erblicken, als es die Darftellung Ullmann's veranlassen will, ber die reformatorische Thätigkeit Wessel's auch hier nachweisen zu muffen glaubt. Allein biefe befchränkt fich auch bier nur auf etwaige excentrische theologische Anfichten, nicht aber auf die Lehre ber Rirche, bie Weffel in ihrem geringen Umfange volltommen aner-Rur burch geschichtliche Auffassung fann man in richtiger

<sup>1)</sup> Spmb. S. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. u. §. 52. S. 318.

Bürdigung einen Schriftsteller barstellen, außerdem zerfällt Bieles je nach der Willfür und dem subjectiven Staudpunkte des Darstellers in falsche und häretische Momente. Dies waren wir stets bemüht und glauben auf diesem Wege manches Migverständniß beseitigt zu haben.

In bem Spfteme Luther's gibt es bekanntlich für ein Fegfeuer keine Stelle. Anderer Ansicht ist Wessel, ber "Reformator
vor ber Reformation." Die Ursache dieser so ganz verschiebenen Ansichten (ober ist auch hier Einheit?!) liegt in ben total entgegengesetzen Principien, von wo beide ausgehen und durch welche
sie zu einer ebenso divergirenden Rechtsertigungstheorie gelangten.

Aus zwei Gesichtspunkten ift es Wessel klar, bag es einen Reinigungsort geben muffe. Einmal geht es aus ber beiligen Schrift hervor, daß "nach biefem Leben gewisse Sunden nachgelaffen werben, daß also nach biefem Leben bie Liebe vollenbet werbe."1) Die Stelle 1. Cor. 3, 11—15 fagt sogar bireft aus, jenseits existire ein Reinigungsfeuer. "Gineu anberen Grund kann Niemand legen, als ber gelegt ift, Jefus Chriftus. Einer auf diesen Grund Ebelsteine, Gold, Silber, Holz, Heu, Stoppeln: fo wird eines Jeben Werf nach feiner Beschaffenheit bas Feuer erproben. Brennt Jemanbens Werf, fo wird er Schaben erleiben, aber fein Beift wird felig fein, boch fo wie burch's Feuer." Durch biefes Feuer muß nun Jeber, fei es auch daß er formell und äquivalent wahrhaft gebeichtet hat und vollkommen reuig ift; benn es wird ber Beift bes Ginzelnen gerettet werben, aber so wie durch Feuer. 2) Betrus, Paulus, Johannes, Jacobus, ber Protomarthr Stephanus, Laurentius mußten burch biefes Feuer hindurchgehen, um so mehr, ba die Apostel selbst in ihren Schriften sich ihrer Unvollkommenheiten anklagen.3) So fagt auch der heilige

<sup>&#</sup>x27;) De purgat. Nr. 31. ©. 829 n. 834.

<sup>\*)</sup> De sacr. poenit. Nr. 20. 21. S. 805.

³) Ep. ©. 857 ff. 863.

Bernhard in seinem Büchlein: Von der Liebe zu Gott, daß er selbst noch nicht zur vollendeten Liebe Gottes gelangt sei; also sei es ein ganz natürlicher Schuß, daß er in der Liebe vollendet werden müsse, die er eingehen könne in's Himmelreich. Was aber hier nicht geschieht, muß im Jenseits geschehen. 1)

Dann wissen wir aus der Bußtheorie Wessel's, wie schwer es nach seiner Borstellung sei, daß man in diesem Leben vollens bete Reue und vollendete Liebe habe, ja daß es gar nicht vorstomme, stets gewisse Benialia am Menschen bleiben. Allein es heißt in der heiligen Schrift, nichts Unreines tann in den Himmel eingehen, deßhalb schließen diese Benialia von der Anschausung Gottes aus, was eine Strafe ist, die jede auch die geringste veniale Sünde durch ihre Natur nach sich zieht. Alle diese venialen Sünden und Ueberbleibseln der früheren schon verziehesnen Sünden sommen aber von der unvollendeten Reue und Liebe, wodurch der Mensch Christo noch difform ist und der Consorsmirung mit demselben bedars.

Sonach erscheint Wessel bas Purgatorium als "ganz natürlich, als heilig und gerecht" für diejenigen, welche zwar im
Stande der Gnade, der Heiligkeit und Gerechtigkeit stehen, aber
noch nicht den Grad der Bollendetheit erreicht haben. Sie sind
wohl befestigt in der Gnade, baß sie nicht mehr zurückschreiten
können, aber sie müssen noch vorwärts gehen zur Bollendung. "<sup>6</sup>)
Darum gibt es auch im Purgatorium eine Fähigkeit zum Berdienste und ein wirkliches Berdienst; was freilich keine Regenerirung zum Leben, sondern ein Wachsen vom Unvollendeten zum
Bollendeten ist, indem man von dem Schmutze seiner venialen

¹) Ep. S. 904.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De purg. ©. 841. f.

<sup>3)</sup> L. c. Nr. 3. S. 827.

<sup>4)</sup> L. c. Nr. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c. Nr. 28. S. 829.; Nr. 41. 42. S. 833. Ep. S. 855.

<sup>6)</sup> Ep. S. 860.

Liebschaften 1) gereinigt wirb.2) (Aug. de civ. Dei XXI. c. 26. Gregor. in Moral.; Quilielm. Paris. de univ. corporali. lib. I.) Es sind also mehr und primär "Schmut" (sordes)3) Madeln und Maale 4), welche gereinigt werben muffen, was auch im Namen Burgatorium im Gegensatz zu Bunitorium liegt. Dennoch läugnet Weffel entfernt nicht ben punitorischen Charatter bes Burgatoriums, wenn "es auch vielmehr reinigt, als "Es liegt ja nach ihm in ber Natur ber kleinsten venialen Sünde die nothwendige Beziehung zur Strafe nach ewigem Gefete," indem sie von der Anschauung ausschlieft,5) jeder Ausschluß ist aber für ben Liebenben ponal."6) — Freilich "hält er bis au feiner befferen Information von ben Strafen einfach, bag fie zugleich mit ben Sünben nachgelassen werben, und keiner, ber von Sünden vollkommen immun ift, noch jur Strafe obligirt werben könne; daß daher die Burgatio wegen der unvollendeten Gnabe und gemiffer mit ihr bleibenben Benialia nothwendig fei; allein fie hat bennoch ben Charakter ber Strafe; benn "wie jene Benialia nicht zum Tobe find," heißt es bei ihm, "so ist auch ihre Strafe blos zeitlich. So, meint er, follte man vernünftigerweise argumentiren, ba wir auch ein Zeugniß vom beiligen Johannes über bie Strafen haben, baf nämlich "bie vollenbete Liebe die Kurcht austreibe, benn die Kurcht hat Strafe."7)

<sup>1)</sup> Ep. S. 907.

<sup>1)</sup> De purg. S. 834.

³) Ep. ©. 855.

¹) L. c. S. 907.

<sup>5)</sup> De purg. Nr. 3. 11. S. 827.

<sup>6)</sup> L. c Nr. 12. S. 827.

<sup>7)</sup> Ep. S. 894. f. — Wir machen auf bie Worte Möhler's aufmertfam (Symb. §. 52. S. 452.), um zu zeigen, bag bie Anschauungsweise Beffel's teine außer ber katholischen Kirche stehenbe sei. "Aber nicht alle," sind Möhler's Worte, nicht alle in die irdische Kirche eingegliedert gewesenen, und mit bem Bundeszeichen der Liebe aus ihr geschiedenen Gläubigen treten bei ihrem Eingange in das Jenseits sogleich in jene bese-

"Je mehr nun aber ber Bugenbe in ber Liebe erglubt, befto mehr wird bie gespannte Erwartung eine Strafe, welche jene gang natürlich begleitet. Diese Strafe kann baber weber ber Bapft, noch ein Bralat aufheben. Und wenn jene Strafen, wie Gott fürchten, Sehnsucht, Bungern und Dürften nach Gerechtigkeit, Flieben, Seufzen, schmachtenbes Berlangen nach ben Borbofen Gottes, wenn, fage ich, jene Strafen fo wirtfam zur Reinigung find, wozu noch andere? Ohne biefe waren ja auch bie anderen unnüt." 1) Und wer möchte es wohl verkennen, daß bem Liebenben, und zwar einem folden Liebenden, sein Ausschluß als Unwürdiger eine Strafe fei? Der Aufschub ber Erfüllung ber Sebnsucht schlägt bie Seele nieber und um so mehr, je brennenter bie Sehnsucht ift, während auf ber anderen Seite bie Erkenntnig und bas Bewußtsein ber Unwürdigkeit ben Gifer noch mehr entflammt. Das ift ein boppeltes Feuer und ein mahrhaftiges Burgatorium bes inneren Menschen." 2)

Wenn es nun schon wahr ift, "daß sich selbst die Theologen, welchen es am wahrscheinlichsten ist, daß das Feuer im Mittelsorte nicht fehlen werde, selten eine Art von Rohlenseuer benken, sondern ein immaterielles, d. h. einen glühenden, höchst empfindslichen Schmerz, eine Züchtigung, von der aber weiter keine Borstellung möglich sei; denn der Ausdruck "immaterielles Feuer" ist seiner Bedeutung nach blos negativ, d. h. gewisse, grob sinnsliche Borstellungen nur entsernend, ohne selbst Näheres zu bestims

ligenden Berhältniffe ein, die jenen von Anbeginn an bestimmt find, die Gott in Christo lieben. Je nachdem sie von dieser göttlichen Liebe blos berührt ober wirklich burch dieselbe von allen Flecken der Sinde befreit das Erbenleben verlassen, geben sie in eine verschieden gestaltete neue Welt ein; jene in solche Berhältnisse, die ihrem noch mangelhaften religibs-sittlichen Geistesleben entsprechen und basselbe vollenden; diese in die an eine durchgeführte heiligung gefinste Beseligung."

<sup>&#</sup>x27;) De purg. S. 833.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. c. S. 840.

men, daß mit einem Wort: bie Theologen fich bas Feuer benten, wie irbische Leiben, bie bon Augen ber jur Befferung aufforbern, während von Innen bie Gnabe auf bie freie Selbstbeftimmung einwirft;" wenn es mahr ift, bag "bie Griechen ben Lateinern auf bem Concil von Florenz ausbrucklich erklärten, baß fie kein wirkliches Feuer im Reinigungsorte sich benten - und bie Lateiner ihnen hiebei so wenig Schwierigkeiten machten, bag im Bereinigungsbeschluß blos von einem Reinigungsorte obne ben Bufat bes Feuers gesprochen wird.: "1) so konnen wir boch nicht läugnen, daß im fünfzehnten Jahrhunderte bie Ansicht von einem materiellen Feuer verbreitet war und insbesondere von den Brebigern bem Bolke bas Fegfeuer also geschilbert wurde; benn sonst ware bie Opposition und Polemit Beffel's gang unverftanblich. Genug übrigens, baf wir bie Autorität eines Concils bafür baben, daß Wessel in dieser Beziehung burchaus keine Reformation erst anbahnen brauchte. Es ift in ber Rirche nichts Unerhörtes, wenn er fagt: "Rein Sterblicher tennt bie Beschaffenheit jenes Reuers, welches eines Jeben Werk erproben wirb. Denn es ift ebenso eine tropische Redeweise von dem Keuer, wie von den Ebelsteinen, bem Golb, Silber, Holz, Beu, Stoppeln. Keuer und bas Brennen muß von ber gleichen Befchaffenheit fein, wie die Brennstoffe. Ein Tropus forbert den anderen." 2) "Das ist aber nicht sowohl die Lebre Augustin's, vielmehr bes Apostel Baulus. Daburch wird biefe meine Ueberzeugung bestätigt, so baß, wenn auch ein Engel vom himmel etwas Anderes verfünbete, als wir empfangen haben, man ihm nicht glauben burfte. 3ch bin ber Meinung, die Aussprüche ber Bater seien mehr tropisch zu nehmen, als eigentlich, wenn sie etwas von bieser Meinung Abweichenbes zu lehren scheinen. Offenbar find aber fast alle Worte bes Apostels tropisch gebraucht, wenn er sagt:

<sup>4)</sup> N. U. S. 52. S. 316 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De sacr. poenit, nr. 22. ⊗. 805. — Ep. ⊗. 904. — De purg. ⊗. 830.

Holz, Heu, Stoppeln, Silber, Fener, Grund und barauf gebaut, Rur zwei Worte wendet er an, die das Parabolische erklären. Christus nämlich und erproben. . . . Hieraus wirst du leicht meine Ansicht entnehmen, und dieselbe vergleichen können mit der Bolksmeinung und den umlaufenden Reben des schwankenden und leicht glaubenden Bobels." 1)

Das materielle Fener gehört vielmehr bet Hölle an, bas bereitet ist dem Teufel und seinen Anhängern, "2) und "er wuns bert sich über die gemeinsame Unachtsamkeit der Lehrer der nosminalistischen Schule, daß sie sich nicht durch die Autorität der Lehrer der ersten Kirche bewegen lassen, die doch das Strafsfeuer vom Reinigungsseuer unterschieden. "3) "Es kann kein körperliches Feuer sein, von dem Paulus spricht, denn dieses versmöchte die geistigen Unterschiede des Wollens und Erkennens nicht zu scheiden, zu billigen oder zu verwerfen. "4)

Wie wir schon früher sahen, sest Wessel die Reinigung in die Bollendung der Liebe oder der Gnade. Wie aber denkt. er sich diese Einwirkung der Gnade? "Was ist also jenes Feuer? Jenes verzehrende Feuer ist nur Gott selbst, der die Nieren brennt und verzehrt und alles Gold läutert . . . . es ist Eins mit dem Grunde, der gelegt ist," b) mit "Christo, dem Liebenden, dem Lehrer der Liebe und erstem Muster brüderlicher Liebe." d) Die Läuterung, Reformirung und Conformirung des Sebenbildes Gottes im Menschen, was ja der Zweck der ganzen Erlösung ist, benkt sich jedoch Wessel nach seinem Nominalismus in der Regeneration der Joee Gottes und der Religion im Geiste des Menschen; dazu ist das Evangelium gegeben, dazu alle Gnade versche

<sup>1)</sup> De purg. ©. 829 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. c. S. 833. -- Ep. de indulg. c. 13. S. 908.

<sup>3)</sup> De indulg. c. 13. S. 908.

<sup>&#</sup>x27;) De purg. ©. 834. — Ep. ©. 908;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) De purg. ©. 835.

<sup>6)</sup> Ep. S. 862.

liehen. Darum nun setzt Bessel bas Burgatorium auch in bas Evangelium Christi, bas er sich freilich nicht als blosen leblosen Buchstaben benten mag, sondern als lebendiges Wort, als das Wort verbunden mit der lebengebenden Gnade, als das Wort, welches Christus selbst verkündet, wie den Bätern der Borhölle. ) "Christi Evangelium," meint er daher, "ist das alleinige, wahre und primäre Purgatorium, wenn auch andere weniger primäre vernünstiger Weise geduldet werden können."

Zu ben weniger primären, also secundären Läuterungsmitteln zählt nun Wessel äußerlich herankommende Drangsale. So fagt er: "Andere schmerzvolle Strafen aus dem Feuer bekämpse ich nicht, aber ich läugne, daß sie primär purgatorisch seien."3) "Fühlbare Strafen sind an sich nicht purgatorisch . . . . den Schmutz der hinüberscheidenden Seelen reinigt an sich nur die wachsende Liebe zu Gott."4).

Ein letzter Bunkt, ben wir hier noch berühren müssen, betrifft unser Berhältniß zu ben Berstorbenen bes Purgatoriums —
ein Punkt, ben Ullmann gar nicht näher berührt; aber natürlich,
weil sich in ihm aus's Neue die vorgefaßte Meinung, in Bessel
einen Resormator vor der Resormation zu erblicken, aus's Gründlichste widerlegt sieht. Die bisher entwickelte Ansicht Bessel's
vom Fegseuer glaubte man in einseitiger Besangenheit durch die
verschiedenartigsten Combinationen und Compositionen der einzelnen
Stellen so verslüchtigt und verwässert zu haben, daß man die
alsbaldige lutherische Seligkeit nach dem Tode darin erblicken
konnte. Es muß "ein niedrigerer Grad der Seligkeit oder die
erste Stuse berselben sein, welche negativer Beise darin besteht,
daß die im Fegseuer Besindlichen herausgeführt sind aus dem
Kerker der Gesangenschaft, befreit von dem Kerker des Todes,

<sup>&#</sup>x27;) De purg. ©. 843 f.

²) L. c. n. 33. S. 846.

³) L. c. nr. 33. S. 829.

<sup>4)</sup> L. c. S. 833,

erlöst von dem Fleische der Sünde, entrissen den Bedrängnissen und den Nachstellungen des Berführers"; positiver Weise, darin, daß die Abgeschiedenen das göttliche Willensgesetz vollständiger und bereitwilliger vernehmen, und mit höherer Araft begabt sind, es zu erfüllen." ') Allein der andere Punkt, den wir jetzt zu würdigen haben, ist nimmer so zu verstüchtigen; seine Anerkennung ist von unberechendarer Tragweite. Es ist darum das praktischste Manöver, daß man es ganz mit Stillschweigen übergeht. Das Gebet für die Berstorbenen, die Darbringung des Opfers für sie, zumal nach der Auffassung Wessels, sind Punkte, von wo aus wir ein System christlicher Lehre zu construiren vermögen, das mit dem protestantischen auch nicht einen Schatten don Aehnlich= keit hat.

Doch Ullmann mag sich hier in einem Misverständnisse bestinden, wie es schon kurz nach Wessel's Tode vorhanden war. Ein Brief des Johann von Amsterdam zeigt uns, daß man wähnte, Wessel habe gelehrt, man solle für die Verstorbenen überhaupt und für ihn insbesondere nach seinem Tode nicht beten. Johann von Amsterdam beweist jedoch durch Propositionen aus der Feder Wessel's das Gegentheil, wie sich dasselbe auch aus zerstreuten Notizen in den übrigen Schriften nachweisen läßt.

Der Grundgebanke Wessels's ist, daß Einer durch das Gebet des Anderen Früchte des Heiles haben könne. "Ich sage nicht," lesen wir bei ihm, "daß Jemand aus dem Gebete Anderer keine Frucht des Heiles haben könne; aber nur wenn er im Geiste umgewandelt wird; denn so viel das gläubige Bertrauen des Einen oder Beider dem Göttlichen sich naht — was aber nurdurch einen geistigen Alt geschehen kann — so viel Frucht empfängt er, mag nun die Intention auf Erlösung, oder Nachlaß, oder Satisfaction gerichtet sein." Degen dieser Frucht des Heiles nun, die man durch Gebet den Anderen zuwenden kann,

¹) L. c. S. 623.

<sup>2)</sup> De comm. sanct. S. 819,

"ift es ein heiliger und heilsamer Gebanke, sür die Entschlafenen zu beten, sowie es ein heiliges und heilsames Wollen ist, mit Gott zu wollen und zu beten, daß sein Wille geschehe." ') "Ein solches Gebet ist sowohl für den Betenden, als für den, für welschen gebetet wird, heilbringend, sofern dieser in der Gnade stard. Das ist die Tause der Apostel für die Berstorbenen — eine Tause der Bitten und unzählbarer Seufzer." Auch die Engel bitten für die im Reinigungsort sich Besindlichen, sowie diese für sich und für uns beten. 3)

Auch die Beschaffenbeit unseres Suffragiums legt Bessel in ben schon erwähnten Propositionen bar. 4) "Das Suffragium ift nämlich eine burch Interceffton von Gott erflehte Bulfe für bie Dürftigkeit, Noth und Schwäche. Sein Anfang geht vom Bittenben aus, wenn auch bas Princip bom Geber; ber Effekt hingegen ist im Empfänger, für ben ein Suffragium beabsichtigt war. Die Erfüllung bes Suffragiums steht in ber Macht bes Gebers, ebenso in ber bes Intercessors, für wen er intercebiren wolle, aber nicht bas Dag. Ferner tann ber Interceffor Riemand sein Werk in opere operato zuwenden, vielmehr wird bas opus operatum nur ein Suffragium per opus operantis, wobei jeboch auch auf Seite bes Empfangers eine Aenberung bes inneren Menschen, ein Bachsen und Fortschreiten besfelben geforbert wird; benn kein Suffragium, kein opus operatum nütt, wenn nicht opere operantis bes Suffragaten, indem er durch die Liebe fortschreitet. Ein solches opus operatum ist nun die Messe; sie wird aber nur opere operantis ein Suffragium, und zwar tann fie jebem, ber bie Deffe bort, ein folches Suffragium durch fein eigenes Wert werben, wenn fie auch ber Priefter nicht für ihn applicirt. Die nämliche Meffe kann bemnach bem

<sup>1)</sup> De purg. S. 851.

<sup>2)</sup> Ep. S. 917 f. 857; prop.

<sup>3)</sup> Ep. nr. 4. S. 856.

<sup>4)</sup> Ep. S. 918 ff.

einen zum Suffragium, bem anberen zum Gerichte werben. Die Meffe nütt aber nur bem bas Leiben Chrifti Mitleibenben, weldes in ihr commemorirt wird; leiben nun bie im Burgatorium fich Befindenden bas Leiben Chrifti vollendet mit, so bedürfen fie nicht absolut nothwendig ber Celebration ber Meffen; benn offenbar ist vollendet mitleiden vollendet lieben; wer aber vollendet liebt, ist bes Thrones würdiger, als bes Burgatoriums." biefer Stelle bemerkt Johann von Amfterbam : "Dben beißt es, bie Messe sei ben vollendet Mitleibenden nicht absolut nothwendig. Berstehe ich bas recht, so soll bas nicht von jeder Nothwendigkeit gelten, sondern nur von der absoluten, was man per modum suffragii bezeichnet, insofern nämlich burch bie Suffragien bie Dürftigkeit und Armuth gehoben werben." - "Mag nun für folche mitleibenbe Seelen celebrirt werben ober nicht, je nach bem . Mage ihres Mitleibens schreiten sie boch zur Mitherrschaft fort. Die Meffe ift ja nur ber leibenbe Chriftus und bas Mitleiben bes Commemorirenden. Das Mitleiden bes Celebranten ift noch tein Suffragium für bie zu Burgirenben, sonbern nur Urfache jum Erlangen seiner Bitte; bat er feine Bitte erreicht, so bangt bas Mag ber Theilnahme von bem bes Mitleibens des Suffragaten ab."

Es war barum ein Jerthum, wenn man glaubte, Bessel misbilligte die Gebete und Messen für die Berstorbenen, und er wolle für sich selbst nicht gebetet wissen. Er will das Gebet nur auf die Bitte beschränkt haben, er möge so schnell als möglich in seiner Purgation fortschreiten und zur Anschauung gelangen. 1)

Die Beziehung bes Papstes zu ben Abgestorbenen bes Fegfeuers läßt sich aus bem Bisherigen schon vermuthen; sie ist von Bessel so aufgefaßt, wie die Ablaßfrage, nur daß hier Bessel mehr im Rechte ist, weil die katholische Kirche keine Jurisdiction bes Papstes über die Seelen im Jegseuer kennt, sondern die streitende Kirche nur per modum suffragii auf die leidende wirken

<sup>&#</sup>x27;) Ep. S. 856 f. — S. 919 f.

kann. Weffel bestimmt bas Berhältniß ganz richtig, wenn er bie Wirkung bes Suffragiums sowohl von der Barmherzigkeit Gottes, als der Empfänglichkeit des Suffragaten abhängig macht. Ohne diese Bedingungen kann freilich der Papst die Strase der Ausschließung und das große Chaos zwischen dem unvollendet Liebenden und dem vollendet zu Liebenden nicht heben, "es steht nicht in der willkürlichen Macht des Papstes, die noch theilweise bifformen Seelen des Purgatoriums Christo conform zu machen.") "Die Theisnahme am himmlischen Jerusalem ist nur für die vollendete Liebe möglich; für diese Theilnahme kann aber der Papst nur dadurch wirken, daß er mittelst seines Ministeriums die Sehnsucht darnach erregt; Rechte eines Machthabers kann er hier nicht ausüben.")

Als ben Ort ber Reinigung bachte fich Wessel bas Paradies. 3)

## §. 28.

## Die Autorität bes Bapftes. 4)

Nun kommen wir zu einem Punkte, bei bessen Beurtheilung Ullmann ungemeine Gründlichkeit zeigt, aber nicht in der Gesschichte des Primates, sondern in der protestantischer Berdächtigungen und Unwahrheiten, welche wir von ihm auf's Neue aufgelegt finden. So anziehend es sein möchte, in historischer Treue "die lebendige Einheit und die freie Manchfaltigkeit der Glieder"

¹) De purg. nr. 13. 5. ©. 827.

²) L. c. S. 828.

<sup>3)</sup> L. c. nr. 41. S. 833.

<sup>4)</sup> BgI. Veronius, Regula fidei. ed. Braun. (Tom. I. Biblioth. Regular. fidei) p. 100. "Quare 1. non est de fide, pontificem Romanum docentem aliquid, sive in concilio particulari, sive in synodo provinciali, etiam cum alloquitur totam ecclesiam, seu cum ex cathedra, ut aiunt, loquitur, dum extra universale concilium doceat, esse judicem supremum controversiarum, aut esse infallibilem; nec quod sic definitum foret, esse de fide, nisi aliunde sensus totius ecclesiae constaret."

innerhalb jener in ber mittelalterlichen Kirche zu schilbern, nachs zuweisen, wofür die "Ströme eblen Blutes" von ihr vergoffen wurden; aber auch der "reformatorischen Reaktion dagegen" ihre Ströme Blutes, die sie im Interesse "ihrer mechanischen, starren Unisormität" vergoß, vorzuhalten: so gestattet unsere Aufgabe diesen Excurs nicht, so wenig, als eine dogmatische Begründung der päpstlichen Autorität und des katholischen Priesterthums, welche Ullmann ebenfalls in Anspruch nimmt. Wir müssen uns auf Wessel beschränken, der "auch hier nicht zurückleiben konnte," in die Reihe "der Waldenser, eines Wickisse, Huß, Savonarola und Laurentius Balla" einzutreten.

Wie wenig Wessel bie Objectivität der Kirche in ihren Sacramenten, einen durch ein besonderes Sacrament aus der Zahl der Gläubigen ausgehobenen Priesterstand verkennt, glauben wir, ist dis jetzt schon oft genug in seiner Lehre herausgetreten. Wir werden ihn als nicht minder treuen Sohn der katholischen Kirche auch in dieser Frage sinden, wenn wir nur die Geschichte des fünszehnten Jahrhunderts nicht vergessen, sondern stets im Gedächtnisse behalten, daß damals die größte Berwirrung in Betress des Umsanges der päpstlichen Autorität die hervorragendsten Männer beherrschte. <sup>1</sup>) Allein trotz dieser Berwirrung seiner Zeit steht Wessel nicht auf dem extremsten Punkte der Antipäpstlichen, welche nach Aeneas Sylvius (de moridus Germaniae) eine unsichtbare Kirche lehrten, von der das Eine Haupt Christus sei, und die kein zweites nothwendig habe, obschon das Concil von Constanz erklärt hatte, es sei ein Artikel des rechten Glaubens, den Primat

<sup>1)</sup> Scharpff, l. c. S. 9: "hier (im fünfzehnten Jahrhuubert) ift überall ber uralte tatholische Lehrbegriff, über Umfang und Gränzen ber papftlichen Macht große Berschiebenheit ber Ansichten, von gänzlicher Aufbebung bes Primates und ber hierarchie auch bei ben Liberalfteu teine Ahnung und ber Grunbsat nicht so fast tlar ausgesprochen, als vielmehr ftillschweigend vorausgesetz, daß man, um zu reformiren, nicht das Object ber Reform zuvor zerftören bürfe."

bes römischen Stuhles zu glauben. ') Mag Weffel bie Ausschreitungen ber Papste mit noch so unerbittlicher Strenge geißeln, nie vergißt er beren Charatter, bem zufolge sie von Gott über bie Kirche gesetzt sinb.

Es ist ohne weiteres Interesse, die ganze Volemik Wessel's, die wenig Neues bietet, barlegen zu wollen, unserer Aufgabe ist genügt, wenn nachgewiesen ist, er habe die Autorität des Papstes anerkannt.

Von der geschichtlichen Wirklichkeit ausgehend, daß z. B. die schismatischen Griechen doch wegen ihres schismatischen Patriarchen nicht verdammt sein können, ebenso die Untergebenen anderer Prälaten, wenn sie unter einander und mit dem römischen Bischose im Streite liegen, dann von der katholischen Fassung des Satzes: Außer der Kirche ist kein Heil — kommt er zu dem anderen: Die Einheit der Kirche unter Einem Papste sei in Bezug auf das Heil nur accidental, also nicht absolut nothwendig, wenn auch sehr der Gemeinschaft der Heiligen zuträglich. )

<sup>1) ,,</sup>Nam cum Hieronymus et Joannes haeresiarchae Bohemorum inter suos articulos dicerent, non esse de necessitate salutis credere, Romanam ecclesiam super omnes alias habere primatum, id erroneum esse concilium declaravit."

<sup>2)</sup> De commun. sanct. S. 810. — Bir glauben wenigstens bie Stelle nicht anders fassen zu durfen: "Durch wahre, wesentliche Einheit sind alle Beilige verbunden, wie viele burch Einen Glauben, Eine Hoffnung, Eine Liebe mit Christo zusammenhängen, unter welchem Borgesetten sie auch steben (mögen diese auch noch so ehrgeizig mit einander streiten und in Diffenz gerathen sein), wie weit sie auch durch Entsernung und Zeiträume getrennt sind. Und das ist jene Gemeinschaft der Heiligen im Symbolum. Ich glaube eine Gemeinschaft der Heiligen. Daher stehen alle unsere Bäter in Berbindung mit uns, da sie durch dieselbe Tause wie wir getaust, durch dieselbe Speise erquickt, durch denselben geistlichen Fels gestärft worden sind. Diese Einheit und Gemeinschaft der Peiligen wird auf keine Weise durch die Berschiedenheit der Borsteher getrennt, weil den Frommen die Gottlosigkeit (selbst die keterische) ihrer Borsteher nichts schabet. Bekanntlich ist es leicht möglich, daß ein griechischer Ehrift, von wahrer Frömmigkeit durch-

Dennoch "ift ber Babit von Gott über seine Kamilie aefest" und "hat gewiffe Brarogative ber Gewalt außer und über ben übrigen Birten in ber Rirche, wenn auch biefelben rein jurisbictioneller Art und mit Beisheit zu handhaben find. Rann nun aber feine Gewalt in ber Kirche, weber bie bes ordo noch ber Jurisbiction, willfürlich machen, bag Jemand bie beiben erften Gebote erfülle, fo tann auch die papftliche Jurisdictionsgewalt nur folgeube brei Bunkte umfaffen: 1) Das Ministerium bes Mahnens, Lehrens, Bewegens, Erbauens burch Wort und Beispiel; 2) die Regierung (regimen); 3) bas Ministerium ber Sacramente. Diefe Jurisbictionsgewalt erftredt fich ferner nur auf bas, worin ber Mensch von einem Menschen zu regieren ist, was also nach Auken und in die Erscheinung tritt; benn was nicht nach Außen und in die Erscheinung tritt, wie die unmittelbaren (innerften) Beziehungen Gottes zu bem Menschen, fann ber Bapft ale Menfch nicht wiffen, barum auch nicht benrtheilen; bas Urtheil hierüber bat sich Gott felbst vorbehalten." 1) Man fieht hier überall bie Berwirrung ber Zeit hindurchschimmern; allein trot ber Bermischung ber verschiedensten Bunkte bleibt noch so viel positiver Grund, daß wir baraus leicht alle Brimatrechte bes Bapftes ableiten konnten. Beffel migfallt felbst bie bamalige Confusion; benn "eine confuse Gläubigkeit ift keine Katholische. Der Papst kann nur etwas thun 1) durch die

brungen, alles zu Constantinopel unter seinem schismatischen Patriarchen glaubt, was ber Abenbländer zu Rom. Bas schadet nun jenem die barretische Berworsenheit der Seinigen? Die Einheit der Kirche unter Sinem Papste ift also nur accidental, nicht absolut nothwendig, wenn auch sehr der Gemeinschaft der Heiligen zuträglich; diese besteht unter demselben Oberhaupte auch für jene Untergebenen, welche mit dem Oberhaupte nicht communiciren." Es ist ja schon eine ganz natürliche Erscheinung, daß "jeder mit Seinesgleichen in Gemeinschaft steht, der Fromme mit dem Frommen, der Gläubige mit dem Gläubigen, sowie der Gottlose mit dem Gottlosen" u. s. w.

<sup>1)</sup> De purgat. Die Propositionen. E. 826.

eigentliche papstliche Jurisdiction (jurisdictione papali propria); 2) burch seinen clericalen ordo; 3) burch die Aboption zum Sohne. Diese brei Gewalten finden wir in der Kirche. Die dritte ist im eigentlichen Sinne den Söhnen der Aboption eigenstümlich (proprie propria), und ihretwegen und zu ihrer Erbauung sind die beiden übrigen da. Bei der potestas ordinis übt nach Ambrosius weder der Papst noch der Bischof Potestativechte (potestatis jura), sondern nur ein Ministerium aus. In Bezug auf sie (potestas ordinis) kann der Papst, wenn er etwas kann, dieses nur durch Jurisdiction, und zwar direct und principaliter nach Gerson, der da sagt: "er kann keine Strase verringern, außer welche er auflegen kann, wie Excommunication, Suspension, Inhabilität, Privation, Irregularität."

Roch größere Confusion berrschte in ber Beantwortung ber Frage über die Lehrautorität und Infallibilität des Bapftes. Bur Drientirung führen wir nur bie Anficht Gerson's an, einer Berfonlichfeit, bie im funfzehnten Jahrhunderte von dem maßgebendsten Ginflusse mar. Er glaubt biese michtigen Fragen mit folgenben Säten abgemacht. "Die heilige Schrift ift Regel bes Glaubens; ift fie richtig eingefeben, so ist bagegen als Autorität nicht bie Bernunft irgent eines Menschen zuzulaffen; auch feine Bewohnheit, Conftitution, Observation vermag etwas, wenn nachgewiesen wird, daß fie gegen die heilige Schrift fei." position ber Schrift, führt er bann weiter aus, muffe sich nach ber gangen Rirche, besonders ber primitiven, richten, und biefe Autorität könne selbst Thomas von Aguin nicht aufwiegen. Erflart fich eine gange Universität, welche mit febr klugen Brofefforen befett ift, einstimmig für eine Sache, fo bat bas bebeutenbes Gewicht. 2) Ein juridischer Examinator ber ben Glauben berührenden Doctrinen ist der Bapft und zwar als der höchste nach ober mit bem allgemeinen Concil. Ueberall hatte ber Bochfte

<sup>&#</sup>x27;) Ep. S. 881.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gerson, Tract. de comm. sub utraque specie.

in ben über Rechtsfragen entftebenben Bebenken zu entscheiben ober zu interpretiren. Run konnte Giner freilich fagen, bas bürfe nicht geschehen, benn ber Papft sei irrthumsfähig, indem auch er nicht mehr ale Betrus bestärkt fei. Diefer aber wurde von Baulus getabelt, weil er nicht recht nach ber Bahrheit bes Evangeliums manbelte. Doch bas beweist mehr, als nothwendig ift. Ein allgemeines Concil kann nicht zur Entscheibung zweifelhafter Fragen beständig prafent sein, was auch nicht immer vortheilbaft ware. Bum Erften in ber Rirche tann man aber leicht tommen. Bollte nun biefer hartnäckig nicht erklären, was zu glanben sei, ober irrte er in seiner Erklärung, bann wäre bas allgemeine Concil noch da. Ferner ist es noch keine Folge: ber Papst täusche im Definiren ober werbe getäuscht, alfo fei er auch tein tauglicher Richter. Doch zwei Wahrheiten geben aus biefem Brincipe hervor: 1) die Entscheidung des Papstes allein in Glaubenssachen verbindet nicht pracis als solche zum Glauben; benn sonst ware ber Fall möglich, bag man zu Contrabittorien ober au Kalfchem gegen ben Glauben verbunden wurde. 2) Die Senteng bes Papftes verpflichtet alle Gläubigen, nicht bas Gegentheil au bogmatisiren. Dies burfen nur biejenigen, welche einen offenbaren Jrrthum gegen ben Glauben aufgefunden haben und zur Erkenntniß gelangt find, bag fie burch Unterlaffung einer Oppofition und burch ihr Stillschweigen ein großes Mergerniß im Blauben geben wurden. Werben biefe bann mit Strafen verfolgt, fo bleibt ihnen ber Troft, wegen ber Gerechtigkeit Berfolgung ju leiben. Das Remedium ift schlüglich noch ein allgemeines Concil, beffen finale Autorität und richterliche Gewalt unzerstörbar auf dem Worte Christi von der brüderlichen Zurechtweisung begründet ift. Diesem Gesetze unterliegt ohne Zweifel ber Papft, wenn auch bisher Bielen aus größerer Borliebe für ben Papft und feine Schriften, als für Chriftus und fein Evangelium, biefe Wahrheit miffiel. Jest ift es Glaubensfat, bas Gegentheil burch bas Concil von Conftang ausbrücklich verbammte Barefie. 1)

<sup>1)</sup> Gerson, de examinatione doctrinarum, consid. 2.

Mun gibt Gerson noch ferner jene an, welche verpflichtet find, bem Babfte zu opponiren, wenn er gegen bie beilige Schrift befinirt haben sollte. Solche find bie Bralaten, jeder Licentiat ober Doctor ber theologischen Facultät, jeber, ber in ber beiligen Schrift hinlanglich belehrt ift und wer bie Unterscheidung ber Beifter hat. Es steht ihm nach bem Sate: "Jeber ift in bem, was er weiß, ein guter Richter" - fest, es sei je nach ber bi= blischen Bewandertheit einem nicht autorisirten Ginfältigen in casu doctrinali mehr zu glauben als ber Erklärung bes Bapftes: benn es ift einmal flar, bag bem Evangelium mehr zu glauben sei, als bem Bavite. Lebrt bemnach ein berartig Gelehrter, es sei irgend eine Wahrheit in der heiligen Schrift enthalten, wo ber Bapft es nicht mußte und obenbrein irrte, ba mare es einleuchtend, wessen Urtheil vorzuziehen sei. Ja noch mehr, ein folder mußte, wenn und während ein Concil gefeiert wurde und er felbst gegenwärtig mare, sich bemfelben widerfeten, wenn er mertte, bag ber größere Theil aus Bosheit ober Ignorang jum Gegentheile bes Evangeliums abneige. Ein Beispiel hievon gab Silarius. Bevor die beilige Schrift pon ber Rirche aufgenommen worden mar, mußte man freilich ber Autorität einer folchen Rirche mehr glauben; andere jedoch find die Berhältniffe, nachbem die Bibel von der Kirche aufgenommen und autorifirt sei. 1)

Nur die Verhältnisse jener Zeit können den Erklärungsgrund für eine derartige Ansicht bieten, wo man das Schwankende beseitigen will, aber nicht sieht, daß man eben so Schwankendes an dessen Stelle zu setzen sucht. Es ist ein Charakteristicon jener Zeit, daß man in diesen Fragen den Bapst stets auf sich selbst, auf seine Person allein beschränkt, oder, wie es sich in Wessel ausspricht, daß jedes Wort desselben ohne weitere Untersuchung, wie in der ganzen Kirche die Tradition vorhanden sei, schon insfallibel sein sollte. Derner unterschied man die Sphäre der

<sup>1)</sup> L. c. consid. 5.

<sup>2)</sup> Bgl. Beibtel, bas canon. Recht. 6. Bd. V. S, 507 ff.

Infallibilität burchaus nicht genau. Mam behnte fie auch auf bie Decretalen aus. Die entbeckten Unrichtigkeiten in benfelben wurden daher ein ständiges Argument gegen die Unsehlbarkeit bes Bapstes.

Wie wenig mit ben Grunbfaten Gerson's gegenüber ben Baretitern gewonnen war, feben wir nur zu gut aus ben Unterhandlungen bes Cufanus mit ben Böhmen. Diefe benützten auch bie Regeln bes Gerson, und Nicolaus fab fich zu gang anberen Grundfaten gebrangt. Go schreibt er benn an fie: Aus ben Brämiffen ift flar, daß die ganze Rirche nicht an ben Buchftaben ber Schrift gebunden werben konne, wenn auch immer an beren Beift. Wenn nämlich ber Buchstabe ber Erbauung und bem Beifte nicht entspricht, bann nimmt fie bas, was bem Beifte mehr Wer baber mit menschlichen Bernunftgrunden aus bem Buchstaben ber Schrift die Rirche zu befämpfen ftrebt, ber irrt. Denn es war einmal bie Kirche ohne ben Buchstaben, Chriftus selbst erbaute seine Rirche ohne ben Buchstaben; benn er schrieb Deshalb ift auch ber Buchstabe, welcher burch einen Thrannen vernichtet werben fann, nicht de essentia ecclesiae, sondern ber Beift ift es, ber lebendig macht. Man braucht fich barum gar nicht wundern, wenn die Braxis ber Kirche zu einer Beit bie Schrift fo, jur anberen anbere interpretirte; benn bie verständige Einsicht geht mit ber Braris. Die Einsicht nämlich, welche mit ber Praxis stimmt, ist ber belebende Geiff." 1)

An wen nun sollte man sich bei solcher Sachlage halten? Ist es zu wundern, wenn die imponirende Persönlichkeit Gerson's das Jahrhundert auch in dieser Beziehung beherrschte? Wessel wenigstens zeigt auffallend, wie mächtigen Einfluß derselbe aussübte. Wir finden bei ihm fast die nämlichen Grundsätze; nur daß zufolge der Bestimmung Gerson's und nach dem Ersolge der Concilien des Jahrhunderts auch die Autorität dieser bei ihm schwankend wurde, hatten sie ja doch auf Seite des Papstes und

<sup>1)</sup> Ep. 7. de amplect. unit. eccl. ad Boh.

feiner Theologen teine ober nur theilweise Anerkennung gefunden. Ueberhaupt find dies Bunkte, Fragen, welche noch lange nicht jum Klaren Bewuftfein gelangten. Sind nicht die sogenannten gallika= nischen Freiheiten bie Fortsetzung ber Theorie bes fünfzehnten Jahrhunderts in der pragmatischen Sanktion? Wer kennt nicht jene Reihe von Literatur, worin eine Angahl frangösischer Gelehrten all ihre bifterischen Renntnisse, all ihren Scharffinn aufboten, um bie Autorität bes Papftes gegenüber ben Behauptungen ber römischen Theologen zu beschränken? Waren nicht bie neueren Staatsverfassungen alle mit biefem Beifte bis auf die neueste Zeit inficirt gewesen? Bas war wohl die Tendenz der Emser Bunktation anderes? 1) Ift barum Wessel wohl in bigsem Punte als ein Reformator bor ber Reformation zu betrachten, ba er an bem festhielt, was mit ibm nicht blos andere Theologen, nein fogar Bischöfe offen bekannten, was icon 1437 unter Carl VII. von Frankreich burch ein Statut für bie gallikanische Rirche ftaatsgefetliche Sanction erhalten hatte?

Wir haben bereits gezeigt, daß Wesselsel die Antorität des Papstes als von Gott gesetzt anerkenne, daß der Papst nach ihm Haupt der Kirche sei und als solches gewisse Jurisdictionsrechte habe; daß er also ganz außerhalb der Reihen der Längner dieses Primates (wozu aber die Resormatoren gehören) stehe und nicht mit ihnen unter Eine Kategorie falle, so wenig als Gerson und Andere. Es ist uns jetzt nichts Unerwartetes mehr, wenn er sagt: "Der Papst ist gehalten zu glauben (ein merkwürdiger Satz, als ob der Papst je von dieser Pflicht frei gewesen wäre!), und er wird dazu verpflichtet mit allen Gläubigen. Und wenn er glaubt, sowie er verpflichtet ist, dann werden auch die Gläubigen verpflichtet, zu glauben, was er selbst glaubt, nicht weil er selbst glaubt, sondern weil er glaubt, was er glauben soll. Sollte aber ein Anderer besser als er glauben, was er glauben soll, so

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schulte, Spftem bee allgem. tath. Rirchenrechte. §. 22. S. 181 ff. 189 f.

muß ber Bapft mit jenem glauben, fei es nun welcher Laie ober welches Weib immer; nicht jeboch weil es ein Laie ift, ober ein Beib so glaubt, sonbern weil fie nach ber Bahrheit bes Evangeliums geraben Weges einhergeben. Daber murbe Betrus (Gal. 2.), als er nicht nach ber Bahrheit bes Evangeliums manbelte, gehalten, bem Paulus zu glauben, nicht weil es Paulus ober fein Untergebener mar, fonbern weil er nach ber Bahrbeit bes Evangeliums geraben Weges einherging. Darf man baber mit Bahrscheinlichkeit prafumiren, bag ber Bapft und bie Pralaten wegen ihrer höheren Würde richtiger nach ber Bahrheit bes Evangeliums mandeln und (ceteris paribus) ihnen mehr als einem Anderen zu glauben sei: so barf man ihnen boch nicht schlechtweg glauben. Das ware so unvernünftig und blasphe= mirend, daß es verberblicher als jebe Barefie mare; tann boch jeder Pralat und auch ber bochfte irren, wie Betrus irrte, mas Gott zu unserer Erkenntnig zuließ, bag nicht einem Menfchen, sonbern bem heiligen Beiste unser Glaube obligirt sei. Und richtig gebührt ber Glaube, weil er eine theologische Tugend ift, Gott allein; er glaubt an Gott allein, in bem einzig ber Gerechte burch ben Glauben lebt. Das leben bes Gerechten wurde fonft febr schwanken, wenn es von bem Leben bes Papftes abhinge; benn bie meiften Bapfte haben verberblich (pestilenter) geirrt." 1) Jedenfalls bleibt es eine auffallende Erscheinung, daß ber Autorität bes Papftes glauben mit bem Glauben an Gott ober Gott glauben verwechselt murbe und Wessel sich berufen fühlen konnte, bieses abzuweisen. finden sich übrigens mehrere ähnliche Aenkerungen. So beifit es auch: "Die Gläubigen find Anechte Gottes, burch bie Anechtschaft

<sup>1)</sup> De pot. Eccl. S. 748. — Ep. 890 f. Die setzten Sätz zeigen eine so auffallende Berkennung ber kath. Lehre, daß man kaum glauben kann, Wessel habe das ausgesprochen. — De sacr. poenit. S. 779: "In Deum enim credimus, non in ecclesiam catholicam, non in Concilium latinum, non in Papam."

ber Anbetung (servitute latriae), keineswegs aber Anechte bes Bapftes, weber burch Berehrung noch durch Anbetung (neque per duliam neque per latriam); benn bas Beset Christi ist bas Gefet vollendeter Freiheit;" 1) "gegen bas Gefet vollendeter Freiheit werden aber die Gläubigen nicht verbunden; benn wir find Anechte Gottes, nicht bes Papftes, bem wir aber bienen würden, wenn wir zu all seinen beliebigen Doctrinen und Geboten verbunden würden. Es heißt aber: Du sollst Gott beinen Herrn anbeten und ihm allein bienen. " 1) Diese Reaktion barf une aber nicht wundern, wenn wir boren, wie extrem bie Bralaten ihre Macht, ober vielmehr ihre vermeintliche Infallibilität fagten. "Aus jenem Worte bes Berrn: Auf bem Stuhle Mosis sigen bie Schriftgelehrten und Pharifaer, barum haltet und thut Alles, was fie euch zu halten vorschreiben - ziehen viele Pralaten ber Kirche einen irrthumlichen und falschen Schluß. Sie meinen nämlich fraft biefes Wortes fei ihnen bie authentische Bewalt gegeben, baf fie ihre Rubörer verbinden könnten zum Salten und Thun beffen, was fie fagen. Andere irren bezüglich ber Tragweite biefer Worte, indem fie barin ("mas fie nur immer fa= gen, haltet und thut") bie umfaffenbfte Bewaltertheilung mahnen. Doch biefe laffen fich leichter jum Richtigen zurückführen, weil leicht einzusehen ist, daß man nicht alle ihre Worte nothwendig halten und thun muffe; benn sicherlich muffen die Worte ihrer Insibien und Perfibie nicht gehalten und gethan werben." 3)

Satte man einmal die Sache so excessiv gefaßt, war man bis zu solchem Extreme fortgegangen: so konnte ber Ruckschlag nicht ausbleiben, ber die ganze Autorität des Papftes und des Episcopats erschüttern sollte. Die Wirklichkeit zeigte ein sittensloses Leben an Papft und Prälaten, drei Papfte wollten zugleich

<sup>&#</sup>x27;) De sacr. poenit. nr. 13. S. 804.

<sup>2)</sup> De pot. eccl. S. 760: "Cui utique serviremus, si ad omnia ejus qualiacunque obligaremur."

<sup>3)</sup> De pot. eccl. S. 759.

wahre Oberhäupter ber Kirche sein, in ben Bullen 1) und in ben Decretalen 2) lagen Frethümer vor. "Wenn man aber nicht ben Canonen, welche bereits solenn publicirt sind und authentische Befräftigung haben, glauben barf, weil sie außerhalb bes heiligen Canons (heilige Schrift) sind, so barf man auch keinem Papst mehr glauben; sondern ihn lieben, verehren und gehorchen, soweit er sein Amt recht verwaltet."

Der Glaube ber Gläubigen hat sich nur insofern nach bem bes Papftes zu richten, ale er nicht irrt, als fein Beifer wiberspricht, indem ber Weise burchaus von seiner Ansicht nicht absteben und ber papstlichen Autorität folgen barf, ja sogar bie gange Kirche ber Gläubigen, welche bie richtige Sprache ber Beisbeit erkennt, muß bem Weisen anbangen. Bu entscheiben, wie viel die papstlichen Mandate verbinden, tommt baber bem Theologen zu, gefett, bag er mabr theologifirt. 4) Es ift barum ein thörichtes Berlangen, "bie Autorität bes Bapftes an bie Stelle ber Bernunft ober gar über fie zu stellen. Bas muß in folden Fällen unsere Bernunft fein? Richt bie beilige Schrift? Soll nun bie Autorität bes Papftes über ber Bibel fteben? Der Wille bes Bapftes und die Autorität ber Schrift fteben nicht auf gleicher Linie, fo bag ber Wille bes Bapftes nach ber Wahrheit ber Schrift, die Bahrheit von dem Billen bes Papftes zu reguliren fei. \* 5) "(Deshalb) ift es Pflicht eines jeden "Brivaten" von jeder berühmten Bersammlung zu-präsumiren, daß sie in ihren Definitionen nicht irre; beun es ift vernünftig und fromm, bies nicht blos von einer berühmten Ber-

<sup>1)</sup> L. c. S. 748 f. Beffel fieht nämlich jene Bullen als mit Irrthumern erfullt an, worin fich bie Rapfte bie Reide ber Erbe vindiciten, wie Bins II., Sixtus IV., wo fie vollfommene Ablaffe verkunden u. f. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De sacr. poenit. S. 780.

³) L. c. S. 780 f.

<sup>1)</sup> De pot. eccl. S. 766 f.

<sup>5)</sup> Ep. S. 892. Was thut ber Wille bes Papfics bei ber Regulirung ber Babrheit? Die Willur bes Papfies ift babei total ausgeschloffen.

fammlung, sonbern auch von jedem famosen Mann zu präsumiren. Aber bennoch ift er nicht gehalten, wegen biefer Brasumtion fich zu übereilen ober zu entscheiben alles, was jene Bersammlung entschieben babe, sei wahr. Wer nämlich feinen Glauben Gott ber beiligen Schrift gemäß aufopferte, wenn irgend eine Definition ihm ber beiligen Schrift zuwider scheint, ber muß sich vor Allem im Berdachte haben, die heilige Schrift nicht zu verftehen. Er muß barum fleißige Untersuchung anstellen, einerseits über bie Gründe und bas Berftanbnig ber bas Gegentheil Definirenben, andererseits über bie Sentenz und bas mabre Berftanbnig ber Schrift, gegen bie ibm befinirt worben ju fein icheint; aber nie braucht er gegen sein Gewissen ber Definition einer Versammlung folgen, fo lange fie ihm nämlich gegen die Schrift zu fteben fcheint; er muß jeboch ftets jum Glauben bereit fein, sobalb er eines Besseren belehrt wirb, Jebenfalls ift es nicht ohne Grund ein Statut ber Concilien, bag auch Gin Biberfprechenber gebort werbe." 1)

Hier nun haben wir die Consequenzen der Grundsate Gerson's, hier eine Bermischung ber einzelnen Sate und Punkte, welche nothwendig zur größten Unsicherheit und Rathlosigkeit führen mußte. Eine andere Consequenz war in Bezug auf das Einheitsband der katholischen Kirche unausbleiblich; es kann unter solchen Umständen nicht der Glaube gemäß der Autorität des Bapstes, sondern nur die Liebe sein; denn nicht durch das Band des Glaubens hat Gott die Menschheit verbunden, so daß der eine dem anderen glaube, seine Bersicherung sei vollkommen wahr, sondern durch die Liebe, so daß nothwendig der eine geshalten ist, den anderen, auch den Sünder zu lieben, obschon er nicht nothwendig dem anderen, wenn er auch die Wahrheit sagt, glauben muß. Es kann ja ein gegründetes Besürchtniß da sein, daß ich selbst dem Geliebten und Liebenden und die Wahrheit Sagenden nicht glaube. Da man also einem Menschen nicht

¹) De sacr. poenit. S. 781. — Ep. S. 879.

nothwendig glauben muß, so wird es auch beim Papste nicht der Fall sein." Man sieht, wie weit die Autorität des Papstes gessunken war. Man konnte sie sogar der gewöhnlichen menschlichen Glaubwürdigkeit gleichstellen; aber ganz natürlich, denn man verskannte, inwiesern der Papst infallibel und Autorität sei, und hatte die beanspruchte Infallibität durch verschiedene Umstände schwankend gemacht, so daß man zur ferneren Consequenz gesdrängt wurde, "es sei allerdings nothwendig, eine katholische Kirche zu bekennen, aber diese Einheit sei in der Einheit des Glaubens und Hauptes und Ecksteines, nicht in der des Lenkers Betrus oder seines Nachsolgers zu suchen." Eine Einheit mit dem Papste, meint Wessel, auf sehr schwache Gründe gestützt, sei ohnedies nicht möglich.")

Ferner scheibet Beffel, bie ganze Kirche und bie Berfammlung einer Anzahl von Gläubigen (latein. Concil) ober lateinische

<sup>1) &</sup>quot;Bas tonnte benn Betrus," argumentirt er fort, "ba er in Italien war, antere thun, ale beten fur biejenigen, welche unter ben Inbiern in Befahr ber Berfuchung und Berfolgung ftauben, wenn er auch einiges mehr ale feine Nachfolger vermochte? Dber was unter ben wuthenbften Berfolgungen gegen bie Irrlehrer in ben verschiedenen Theilen ber Belt? Belche Decrete ober allgemeine Concilieu founten in biefer secunbaren Einheit bie Rirche aufammenhalten? Blos alfo bie primare Ginbeit unter bem wesentlich nothwendigen Saupte meint bas Symbolum in jenem Borte. Beute ift ja bas Evangelium nach bem Worte bes Beren wirklich bis an bie auferften Grangen verbreitet und es gibt wirklich Chriften jenfeite ber Spperboreer, Inbier und Scothen, jenseite ber Methiopier und bes Biegenbock, an welchen Orten, bie noch bagu in ber Sprache total von uns verschieben finb , feine Decrete bes romifchen Bontifer ober unferer allgemeinen Concilien ju Conftang und Bafel menfchlicher Beife befannt werben konnen. Und nichts beftoweniger conftituiren fie in ber Ginbeit bes Glaubens, ber Frommigfeit und mahren Liebe mit uns bie Gine apoftolifche und tatholifche Rirche, wenn fie auch gar nicht wiffen, bag es ein Rom ober einen Bontifer ber Romer gibt," (de sacr. poen. S. 780 f.). Allerbings nicht gang unrichtig; allein wenn auch bie Decrete nicht befannt werben, ber Glaube jener und bes Babftes muß Giner fein.

Chriftenheit; sobin ift bas lateinische Concil ober bie lateinische Chriftenbeit nicht die gange Chriftenbeit, repräfentirt fie nicht und hat bamit auch teinen Anspruch auf Infallibilität, wenigstens ift sie nicht streng zu beweisen. "Doch ift es probabel, bag eine solche Berfammlung von Gläubigen ober bie lateinische Chriftenheit nicht so febr von Gott verlassen werbe, baf sie verborbenen Hirten übergeben werbe; es müßte benn in bem verborgenen Rathschluffe Gottes wegen febr wichtiger Grunde liegen. So haben schon allgemeine Concilien vollkommene Ablaffe verfündigt, ebenfo die romifchen Bischöfe. 3ch fage probabel, weil es nicht absolut nothwendig ist; - lateinische Christenheit, weil es so viele Sprachen ber Gläubigen gibt jenseits ber Quellen bes Ril, jenseits bes Indus, Hydaspes, Ganges, wohin bie lateinischen Decrete nicht gelangen konnen.1) Dennoch ift es immerhin mahr, bag bie fatholifche Rirche vom göttlichen Beifte regiert werbe, und nie in bem irre, worin ihre Beiligkeit berührt ift, und worin fie bas Beil wirkt; aber es gibt manches, worin fie unwiffend ist und irrt." Aus bem Beispiele bes heiligen Bernardus (beffen Considerationes), aus ben Unfichten ber Ablagmanner unferer Zeit wiffen wir, bag bie Kirche irren konne. Dag auch bier eine scharfe Unterscheibung fehlt, wird noch klarer, wenn wir lefen: "Diefes und Aebn-· liches nun glaube ich, bag es falfch fet; bu (Bod) aber ent= fceibeft, man muffe bas aufrecht halten, glauben und beforbern, bamit nicht die vom beiligen Geifte geleitete Rirche des Jrrthums verbächtigt werbe. Das ift nun aber beine Weisheit, bamit bu auf folche Beife allen Brrthum verworfener Bralaten rectificirft und begunftigft, inbem bu für unmöglich haltft, baß geizige Bapfte aus icanblicher Gewinnfucht etwas Schmähliches, besonders in gefahrvollen Zeiten, thun ton = nen."2) Darin besteht die wahre Leitung ber Kirche burch ben

<sup>1)</sup> De sacr. poen. S. 779.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. S. 869.

beiligen Geift nimmer. Bon ber Leitung bes heiligen Geiftes hängt bas Heil ber Menschen ab, ber heilige Geift muß Glausbenswahrheiten bewahren, die zum Heile nothwendig sind, die irrenden Päpste können also nie in die Leitung des heiligen Geistes so aufgenommen sein, daß sie, ihre Person für sich allein, infallibel werden.

Darum nun fpricht fich. bas Glaubensbefenntnig Beffel's also aus. "Ich glaube an ben beiligen Beift, ber bie Regel bes Glaubens regelt, und gesprochen bat burch die Apostel und Propheten. 3ch glaube mit ber heiligen Kirche, ich glaube gemaß ber Rirche, nicht aber an bie Rirche, weil glauben ein Aft ber Latrie ift, ein Opfer ber theologischen Tugenb, bas Gott allein bargebracht werben barf. Es ift bemnach ein unrichtiges Urtheil über mich, bag ich so leichtfinnig und obenhin aus bem blos negativen Berhalten ber Schrift b. h. beswegen weil bie Schrift nichts enthält, mich foll bestimmen laffen. 3ch weiß recht gut, bag bie beilige Schrift allein teine abaquate Regel bes Glaubens fei, vielmehr, bag Manches von ben Aposteln überliefert worben ift, mas nicht gefchrieben fteht und bag alle biefe Traditionen wie bie canonifche Schrift in bie Regel bes Glaubens aufgenommen werben muffen.') Diefe beibe allein nun und mas aus ihnen mit nothwendiger Consequenz evident abgeleitet feststeht, constituiren bie Regel bes Glaubens. biefe Regel bes Glaubens allein bekenne ich nach ihrer gangen Strenge, und von ihr abzuweichen ift niemand ohne Berlust des Beiles gestattet. Doch bekenne ich auch,

<sup>&#</sup>x27;) Bas hier bereits Bessel sennt, soll nach den Protestanten erst mit den Zesuiten und dem Concil von Trient ausgesommen sein. Bgl. Karl Matthes, Comparative Symbolit S. 224 ss., der seine Behauptung mit einer Stelle aus Mart. Chemnitii Examen Conc. Trid. s. 24 belegt ("Tandem igitur, ut magis compendiaria via, inventa est disputatio de traditionibus Apostolorum non scriptis").

baß es außer biefer Regel bes Glaubens Bieles für ben frommen Glauben gebe, b. h. Bieles nicht zu Berwerfendes wegen
ber Frömmigkeit, die es evident fördert. Ja ich bekenne
auch, daß ich in diefer Glaubensregel von der Autoristät der Kirche abhänge, mit der, nicht an die ich glaube." 1)
Diefes Glaubensbekenntniß gibt uns so viele Anhaltspunkte, daß
wir unbedingt behaupten muffen, Wessel habe auch nicht das
Geringste mit der lutherischen Bibelglänbigkeit gemein.

Jest hat es für uns nichts Auffallendes mehr, als welches Ullmann es betont, wie Weffel jenes augustinische Bort auffaßt: "Ich würde bem Evangelium nicht glauben, wenn ich nicht ber Rirche geglaubt hatte." Beffel's Borte find: "Diese Borte Augustinus geben auf ben Urfprung nicht auf eine Bergleichung bes Evangeliums mit ber Rirche. Wie Jeber aus ber erften Gemeinde ber Gläubigen mit Recht fagen konnte: 3ch wurde bem Evangelium nicht glauben, wenn ich nicht bem Betrus geglaubt hatte, fo auch ich heute: wenn ich ale Anablein nicht auerft meinen Sausgenoffen, bann ben Schullehrern, endlich ben Beiftlichen geglaubt batte, wurde ich heute auch bem Evangelium nicht glauben. Augustin meint ben Ursprung bes entstehenben Glaubens, aber er vergleicht nicht bie Autorität ber Kirche mit ber Würbe bes Evangeliums." Wir brauchen nicht über bie richtige Auffassung 2) biefer Augustinischen Worte zu rechten, fie

<sup>&#</sup>x27;) Ep. ©. 887 f.

<sup>2)</sup> Bergs. ilber beren richtige Auffassung: Wisemann, die Lehren und Gebräuche 2c. S. 147. — Thomas Walbensis († 1431) sagt in seinem Doctrinale sidei (lib. II. art. II. c. 21. p. 201) gegen Wickess au unserer Stelle: "Evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas." — Nec tamen dic laudo supercilium, quod quidam attollunt, volentes occasione dujus dicti, decretum patrum in ecclesia majoris esse auctoritatis, culminis et ponderis, quam sit auctoritas scripturarum. Quod quidem non tam videtur ineptum, quam satuum, nisi talis quis dicat Philippum susse majorem Christo, quando induxit Nathanaelem ad credendum, Christum esse illum, quem scripsit Moses in lege

find fein Glaubenesat, baben aber einen richtigen Sinn, mogen fie auf ben Urfprung bes Glanbens ober auf bie Bergleichung bes Evangeliums mit ber firchlichen Autorität bezogen werben: nur wolle man nicht überfeben, daß nach ber Auffassung Weffel's ber Rirche vor und ohne bie beilige Schrift boch fur eine Classe von Menschen eine jebenfalls zum Beile genügenbe, barum auch insofern irrthumelofe Autorität zuerkannt fei. Wir feben überdies gar nicht ab. wie nur Ullmann biefen Sas Weffel's fo scharf gegenüber ber tatbolischen Theologie und Rirche betonen Sett bies Berfahren Ullmann's nicht Ignorang voraus, so boch Ignoriren bes Berfahrens ber Rirche, bie nie gegen bie Bibel lehrt, ber gangen tatholischen Theologie, die stets nur mit ber Bibel beweist und also auf Grund ber Bibel ben firchlichen Dogmen glaubt, endlich ein Janoriren ber Constructionen bes theologischen Beweises auf Seite ber Ratholiten. Dber tonnen wir vielleicht nicht behaupten: "Wir glauben, bag es burchaus fein anderes Fundament für ben Glauben gebe, als bas gefchriebene Bort Gottes; benn wir räumen einer lebendigen Autorität feine Gewalt in ber Religion ein, außer inwieferne ihr ein Entscheibungerecht in bem geschriebenen Wort Gottes verliehen wird"?1) Freilich ein Aufgeben ber fides ex auditu, wenn man wissenschaftlich zu verfahren anfängt, kennt die katholische Theologie, aber auch Wessel nicht. Wessel nimmt gang ben Standpunkt ber katholischen Theologen ein, wenn er sagt: "Wegen Gottes glauben wir bem Evangelium und wegen bes Evangeliums ber

et prophetis. . . Omnis ergo ecclesiastica auctoritas, cum sit ad testificandum de Christo et legibus ejus, vilior est Christi legibus et scripturis sanctis necessario postponenda" . . . Longe ergo distat auctoritas scripturarum et eminet auctoritati cunctorum doctorum etiam totius ccclesiae catholicae, quamvis super ejus auctoritate catholica attestetur ecclesia etc.

<sup>1)</sup> Carbinal Bifeman. Die vornehmften Lehren und Gebräuche ber katholischen Kirche. 1. Abth. III. S. 70. — Reithmapr, Ginleitung in die cauonischen Bucher des neuen Bundes. §. 24.

Rirche und bem Papste, nicht aber bem Evangelium wegen ber Kirche (schlechthin ohne einen Beweis ihrer eigenen und ber Bibel Göttlichkeit), warum auch das Wort des Augustinus vom Ursprunge des Glaubens, nicht von der Bergleichung oder dem Borzuge des Evangeliums und der Kirche gilt."

Bon bem bisher bargelegten (conftanz-baseler) Standpunkte Weffel's aus läßt fich erwarten, sowie die Berhältnisse seiner Zeit energisch bazu aufforberten, daß bem irrenden Papste und ben Bralaten von jenen wiberftanben werben burfe, welche ben Geift ber Beisheit Gottes befäßen. Aus bem Beispiele Pauli gegenüber bem Betrus, bas Gott zum Trofte ber Kirche aller Zeiten zuließ, lernen alle Weise, was fie mit bem tauben Salze thun follen, weil es zu nichts nüte, als bag es von ben Weisen hinausgeworfen und zertreten werbe, jeboch nur, wenn es wirklich taub geworben sei. 1) Dazu find sogar alle verpflichtet. 2) "Ihre Autorität gilt nur in bem, was fie gemäß, nach und für Gottes Willen becretiren; außerbem wenn fie die Gebote Gottes hintanfeten, menichliche und ihre eigenen Bebote vorschreiben, ift trot ihrer apostolischen Nachfolge all ihr Thun und Borschriftgeben nichts."3) "Man braucht baber einen Bralaten nur bann zu hören, wenn er nach ber Weisheit lehrt; benn wer auf fie hört, hört Chriftum. Wo fie aber nach Chrifto lehren und vorschreiben, bort find fie zu hören, wie wenn bie Weisheit selbst sprache, fonft aber nicht, wie Paulus ben Betrus nicht hörte, als er burch sein ärgerliches Beispiel die Heiben zum Judaisiren verleitete. In Allem also, was fie in Weisheit sagen, muß man auf fie boren, als ob bie Weisheit vom himmel fprache. Richt wegen ihrer Hirtenautorität find fie schlechthin zu hören. Canonen und Statuten haben fo große Macht, als fie Beisheit enthalten. Sie können auch nur bann unter einer Tobfünde

<sup>&#</sup>x27;) De pot. eccl. S. 749.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. S. 891.

<sup>\*)</sup> De sacr. poen. ©. 809.

eine Borfdrift geben, wann bie Uebertretung bes Ungehorfamen in sich eine Thorheit involvirt, die den Charafter der Todsunde an sich hat. In indifferenten Sachen (rebus neutris), wie bas Decret bes B. Bius wegen bes Alaunes, werben bie Gläubigen wegen bes blogen Boblgefallens bes Papftes nicht unter einer Tobfünde verbunden."1) "In Bezug auf Dinge rein göttlichen Rechts tann ber Papft lehren, ermahnen, ermuntern, aber befehlen nicht. Wer bas Gebot ber Liebe bort, wird burch Beifügung päpstlichen Manbates nicht mehr gebunden, als wenn ber Bapft nur ermahnte und ermunterte; benn es binbet ichon binlänglich bas Manbat Gottes, und ift feine größere Obligation nothwendig. " ?) Es gehören beshalb auch die Ercommunicationen nur jum außeren Rirchenregiment, beftimmt für ben außeren Frieden und die Rube ber Kirche,3) und find nur außere Separationen vor dem Forum der Kirche; denn hat Einer die Liebe zu Gott und ist er gerecht in bessen Augen, so tann ber Bapft burch die Excommunication diese Liebe nicht austilgen.4).

<sup>&#</sup>x27;) De pot. eccl. S. 755 f.

¹) De sacr. poen. Nr. 12. S. 804.

³) L. c. S. 781.

<sup>1)</sup> L. c. S. 773 f. - Beffel faßt bier bie Ercommunication nicht unrichtig auf, indem er fie als eine außere Separation betrachtet. Bu bem Meußeren geboren bei Beffel auch bie Sacramente, fein Gegenfat ift ihm "bie innerften Beziehungen ju Gott." Durch bie Excommunication wird man nun auch von ben Gnaben, welche burch bie Rirche tommen, abgetrennt und nur ber Barmbergigfeit Gottes jur Antuupfung innerfter Beziehungen anheimgegeben von benen bann Beffel behauptet, baß fie ber Bapft burch Ercommunication nicht unterbriiden fonne. Bergi. Spuchroniftische Geschichte von J. F. Damberger. XIV. Bb. S. 939. 22. "Die Cenfuren treffen außere Sanblungen, abgefeben von ber inneren Befinnung. Dat Lubwig (mas nur ber Bergenburchforscher weiß) bie Absolution in guten Treuen nachgefucht ernftlich gewillt, alles mas feine Rrafte und Umftanbe erlaubten zu leiften, und ftanb er nach ben vielen miglungenen Berfuchen in ber festen Ueberzeugung, bag nichts ale bie Bolitit ben Biberruf bes Bannes binbere, fo mar er in biefem Buntte, bas barf man annehmen, gerechtfertigt vor Gott" u. f. w.

Gegen verborbene Bralaten, Fürsten und Könige, bie aber gewöhnlich ihre Fehler und Berborbenheit mit bem untergebenen Bolle theilen ober gar baburch verborben werben, gilt bas Broteftationsrecht. 1) Es ift einmal ausgemachte Thatfache, "Riemand beftruirt mehr die Rirche, als ein verborbener Clerus; ibm aber zu widersteben, find alle Chriften bis zu ben Bauern berab gehalten nach jenem befannten Ausspruch: "wie fehr beilige Ginfalt die Kirche burch bas Berbienst ihres Lebens erbaut, so fehr schabet fie, wenn fie beren Berftorern nicht wiberfteht." Man barf nicht oberflächlich die Worte bes Apostels lefen und ansehen: Es gibt feine Bewalt als von Gott und die von Gott ift, ift verordnet; wer daher der Gewalt widersteht, widersteht der Ordnung Nun können aber geiftliche und weltliche Machthaber irren, schwer irren zum Aergernisse ihrer Untergebenen auf bem Wege Gottes und konnen biejenigen, welche ihnen gehorchen, in töbtliche Brrthumer fturgen . . . Die Worte fint bemnach nach ber Mobification bes Apostels selbst zu verstehen, wenn er fagt: Es gibt keine Gewalt als zur Erbauung. Insofern nämlich eine Gewalt erbaut, ift fie von Gott; insofern fie aber nicht erbaut, hat berjenige, welcher burch Wiberstand erbaut, von Gott bie Gewalt bes Wiberstandes. Demnach ist erbauen können eine Macht von Gott und wer mehr erbauen fann, ift mehr in Gewalt. Alfo war Baulus mehr als Betrus in wahrer Gewalt, mehr Bernardus als Innocenz ober Eugenius, mehr Franzistus als Honorius. Die Untergebenen werben sogar aufgeforbert, Die Bra-"Sagt bem Archippus, fieh bein Amt, bamit laten zu mahnen: bu es erfüllst" (Coloss. 4, 17.); ja sie werden aufgefordert, "sich jedem unordentlich wandelnden Bruder zu entziehen" (2. Theff. 3, 6.), um wie vielmehr bem verborbenen Bralaten. 2)

¹) De pot. eccl. ⊙. 769 f.

<sup>2)</sup> L. c. — Bon bem nämlichen Standpunkt aus erlaubte Beffel ben beibnischen Kaisern gegenüber ben ersten Christen bewassneten Biberstand, nicht um etwa bie Kaiser abzusehen, sonbern um ihre Buth in Schranten Briebrich, Johann Wessel.

Wir find weit entfernt, jumal wenn wir die Wichtigkeit ber öffentlichen Meinung bebenten, migbilligen zu wollen, bag biefelbe fich gegen die schreiendsten Diftbrauche, wie fie Beffel vor Augen batte, aussprechen bürfe. Dürften wir vielleicht einen verborbenen Pralaten bes fünfzehnten Jahrhunderts in unfere Zeit verfegen und wähnen, die öffentliche Stimme wurde fich ruhig verhalten? Im Gegentheil, ein folder Pralat wurde ihr weichen muffen. Ober wer möchte überhaupt bie Geschichte so ignoriren wollen, baß er behaupten könnte, bie ganze kirchliche Berfassung sei nicht bagu angethan, bag auch bie Pralaten, bag auch ber Bapft an ben Rath ihrer Collegien gebunden wären und in wichtigen Angelegenheiten auf die Stimmung ber Gläubigen Rücksicht nehmen "Mergernisse haben zu allen Zeiten mehr ober weniger in ber Kirche bestanden. Da sie aber bem Beiste ber Kirche und ihrem Interesse in hohem Grabe zuwider find, so haben fich auch von Zeit zu Zeit Manner gefunden, welche auf die Abhülfe binwirkten. Waren biefe Manner burch ihre amtliche Stellung bazu berechtigt und hielten sie sich babei innerhalb ber Gränzen ihrer Amtebefugniffe, fo nannte man bies ein lobenewerthes Beginnen, und solchen Unternehmungen verbankt es bie katholische Kirche, baß von Zeit zu Zeit mehr ober weniger bie gesetymäßige Orbnung wieber ift belebt worben. Reformen in biefem Sinne fteben baber jebem Ratholifen gu." 1) Dies und nichts anberes ift aber auch ber Sinn bes meffel'ichen Protestationerechtes; benn "wenn ihr Leben so anstößig ist, daß sie mehr durch ihr

zu halten, was Ullmann läugnen zu sollen glaubt, um seinem Reformator vor ber Reformation keinen "bebenklichen, ja gefährlichen und revolutionären Grundsah" zuschreiben zu muffen. Und bennoch heißt es (l. c.): "Ja, wenn bas Bolt burch seinen frommen Sinn entstammt die Waffen gegen jene wüthenbe Kaifer erhoben und so ihr unfinniges Treiben in Schranken gehalten hätte, so glaubte ich nicht, baß bas Bolt baburch eine Tobsünde begangen bätte."

<sup>1)</sup> Beibtel, 1. c. XIII. 9. Bch. S. 102. — S. Permaneber, K. R.

Beifpiel zerftoren, ale burch ihr Wort erbauen, fo find fie nicht mehr zu ertragen, weil sie nicht mehr auf bem Stuble Mosis fiten, fonbern auf bem ber Beftileng." 1) Dies ferner ber Ginn, wenn Bessel bas Protestationsrecht bes driftlichen Bolfes von einem freien Batt zwischen Clerus und Bolt ableitet. Er sucht nämlich bier bas Berhältniß in seiner tiefften Burgel zu greifen, baß bas kirchliche Berhältniß und bie kirchliche Unterordnung lebiglich eine freiwillige jum Zwecke ber beften Realisirung ber wahren Religion fei und von Niemand erzwungen werben könne, baß man in eine firchliche Gemeinschaft trete ober in ihr bleibe, ohne bag baburch auch nur im Geringften im protestantischen Sinne ber Gemeinde bas Senbungsrecht zugefprochen wirb. Sonach beruht alle kirchliche Gewalt (beren Auslibung) auf einer gegenfeitigen Uebereinkunft zwischen Zweien, nämlich einem Argte und einem Kranken. Der Hirte kann nicht weiben, außer insofern bie Beerbe geweibet wirb, er fann nicht binden, außer insofern fie gebunden wird burch bas Band ber Liebe, nicht lofen, außer insofern sie aus ben Banben bes Satans wirklich gelöst wird." 2) "Jebe Unterwerfung foll aber freiwillig fein, weswegen man fich ihr nur mit Ueberlegung unterziehen foll. Sie wird jedoch auf bie Urfache und ben Rugen seben. Sind nun beibe ber Art, baß fie ben Ueberlegenben vor Eingehung bes Bertrages zu bemfelben bestimmen fonnen, so entbinden fie gleicherweise ben, ber bie Berpflichtung eingegangen, wenn ber Contrabirende fein Bersprechen nicht balt." 3)

"Bekanntlich ift eine ber schönsten und tiefsten Ibeen bes apostolischen Christenthums und ber ersten Kirche die von einem allgemeinem Priesterthum aller Christen. Sie trat seit dem britten Jahrhundert allmählich in den Hintergrund und erlosch bei der Ausbildung der Hierarchie im Mittelalter gänzlich." So Ulls

<sup>&#</sup>x27;) De pot. eccl. ©. 750. 762 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. S. 751 f.

<sup>3)</sup> L. c. S. 765.

mann, an ben wir junachst bie Frage richten möchten, wo benn iene Quellen zu finden feien, welche ein allgemeines Briefterthum ohne bas besondere ber Weihe in ben brei ersten Jahrhunderten Bir baben bereits an einem anderen Orte nachgewiesen, wie mit Unrecht bem Mittelalter bie Ausbildung ber hierarchie und die Unterbruckung bes allgemeinen Briefterthums zugeschrieben werbe, wie ferner Beffel burchaus tein allgemeines Priefterthum im Sinne Ullmann's tenne; hier erübrigt uns nur noch, auf bie Aeußerung Wessel's zurudzutommen, bag auch ber Laie als Sohn Gottes bie Schlüffel bes himmels habe. Daburch scheint alfo wirklich ber Laie bem Priefter gleichgeftellt; allein Beffel meint "Diese Schlüffel ber himmel find wehl in abnes nicht so. licher, aber nicht gleichmäßiger Beife allen Göhnen Gottes, welche burch ben beiligen Beift leben, gegeben. Mittelft ibrer laffen die Bläubigen jeden Frommen zu und ichließen jeden aus. welchen Standes und welcher Dignität er auch sein mag." 1) Damit ift allerdings nur eine tiefe driftliche Wahrheit ausgesprochen. Die Gläubigen sind bei einer Excommunication nie völlig unthätig, und barin besteht es, bag fie bie Schluffel in ähnlicher Beife haben; aber bas Ungleichmäßige baran ift, bag sie nicht äußerlich vor bem Forum ber Kirche ausschließen und aufnehmen können, daß vielmehr bagu nur ber Papst und bie Bralaten fraft ihrer Jurisdictionsgewalt bevollmächtigt find: ober ber Unterschied liegt, wie Wessel ausbrucklich fagt, im Ministerium, bas bie Laien nicht haben.2)

Wir muffen uns in die ersten Jahrhunderte der Kirche zuruckversetzen und die Handhabung der Disciplin in ihr betrachten, oder noch mehr nach Corinth, um die Worte Pauli bei der Wieberaufnahme des Blutschänders zu vernehmen, wenn wir die Sätze Wessel's würdigen wollen. Eine Excommunication, mochte sie nun wegen schwerer Sünde, Häresie oder Schisma ersolgen, sowie

<sup>1)</sup> De sacr. poen. S. 772.

²) L. c. S. 774.

eine Reconciliation waren in der Regel nur die Bestätigung der allgemeinen Stimme der Gläubigen durch die bischössliche Autorität. Durch die Excommunication wird das Gemeinurtheil der Gläubigen als Verwerfung der Lasterhaften entweder einsach bestätigt, oder gegen sie wach gerufen, woran sich dann die Folge
des Ausschlusses von den Heilsmitteln der Kirche nothwendig
schließt; andere zeitliche Folgen sind zufällig und hängen von
den unter den Gläubigen nach deren Gemeingeiste und Gemeinurtheile bestehenden Gesetzen ab.

Wir glauben nun auch biesen Punkt in richtiger Würdigung erledigt zu haben. Ist unsere historische Auffassung des fünfzehnten Jahrhunderts richtig, so sind wir fest überzeugt, Wessel nicht bloß in diesem Punkte, sondern auch in seinen früheren Lehzen und Ansichten den rechten Platz angewiesen zu haben. Wir müssen es wieder und wieder aussprechen, Wessel hat nichts an sich, was ihn, und ihn besonders, zu dem vermeintlichen "Reformator vor der Reformation" oder zum "Hauptrepräsentanteu ressermatorischer Theologie des fünfzehnten Jahrhunderts" machte; er reiht sich ganz den theologischen Entwicklungen seiner Zeit insnerhalb der katholischen Kirche an.

## Anhang.

**§**. 29.

Beffel's Lehre von der Mutter Gottes Maria.

Man barf nicht glauben, daß mit der bisherigen Darstellung von Wessel's Lehre alle seine Singularitäten vorgelegt seien. Wir könnten berartige Proben noch viele vorführen; allein da sie entweder die Dogmen nicht betressen, oder an ihnen nur einzelne Seiten in eigenthümlicher Weise auffassen, ohne die Dogmen irgendwie zu alteriren, aber auch ohne besondere Bedeutung sind, so gehen wir barüber hinweg, und heben nur noch die Ansicht über die Berehrung Mariens hervor.

Wir sehen uns bazu gezwungen, weil man burch eine Anetbote (s. bessen Seben S. 89.) Wessel in bieser Beziehung als
einen Oppositionsmann und Reformator vor der Resormation
barstellen zu können glaubt. Die Anekote selbst hat keinen äußeren Bestätigungsgrund, ebenso wird sich zeigen, daß ihr die ganze
Auffassung Bessel's widerstrebt. Seine innige Liebe und Anhänglichkeit, seine hohe Verehrung Maria's tritt oft in seinen
Schriften hervor; aber einige Stellen sind besonders bezeichnend
und sie sollen hier ihren Plat sinden.

Indem Weffel eigenthümlich die "Unbefledtheit des Opfers" Chrifti nachweift, spricht er bie Grundlage ber gangen Marien= verehrung in ber katholischen Kirche aus. "Dieses Opfer nämlich war unbeflectt, weil es aus ber Jungfrau-Mutter und Gott Bater, baber mar es auch heilig. Weil ber heilige Geift über bie heilige Jungfrau Maria herabkam und Gott fie überschattete, wird mit Recht, was aus ihr von Gott geboren wurde, heilig genannt." 1) Daburch aber, bag "Maria, bie Jungfrau, von Gott zur Mutter gemacht wurde",2) ward fie zur höheren Burbe als Johannes ber Täufer erhoben, 3) ja sie, die Lehrerin ber Liebe, ist sogar die Erste nach Christo, 4) ohne Erbfünde empfan= gen. 5) Als Mutter bes Erstgebornen unter allen Söhnen Got= tes ist sie auch Mutter aller Söhne Gottes; wurde sie dann als Mutter bem Johannes unter bem Kreuze gegeben, so muß sie bemnach auch Mutter ber Brüber bes Johannes (aller Menschen) sein. 6) Maria ist vor, in und nach ber Geburt Jungfrau,

<sup>&#</sup>x27;) De magn. pass. c. 39. ©. 539.

<sup>2)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 407. — De caus. incarn. S. 737.

<sup>3)</sup> De magn. pass. c. 56. ©. 568.

¹) L. c. c. 87. S. 637.

<sup>5)</sup> De caus. incarn. c. 8. ⊙. 428 f.

<sup>6)</sup> Sc. Med. Ex. III. S. 408.

über alle himmel ber himmel erhoben und verberrlicht; ibr. ber Jungfrau-Mutter, ist zunächst nach bem Sohne alle Gewalt im Himmel und auf Erben gegeben, damit aus ihr und burch sie alle nach ihr empfangen, sowie alle aus ber Mille ihres Sohnes empfangen. Sie, bie Rönigin, fteht nämlich zur Rechten beffen, ber voll ber Gnabe und Wahrheit ift, selbst voll ber Macht und Autorität in Bezug auf Alle. Daburch geschieht es, bag alles Gute und alle Wohlthaten für alle Menfchen, wie querft von ihrem Sohne, so secundar von ihr, die voll von allen Gnaden ift, ebenso abhängen, wie bas Tageslicht von ber Sonne. Maria ist sintemal bie zweite Angel jener unerschöpflichen Arche aller Büte, die zweite Fassung (alveus) jener unerschöpflichen Quelle, bie zweite Bertheilerin bes nicht abnehmenden Schates, so bag im Universum Niemand ohne Befehl aus ihrem Munbe ben Fuß bewegen, einen Obolus besitzen, ein Wort sprechen fann."1) Maria verehren (veneremur) wir baber als die Aweite in ber ganzen Schöpfung (Chriftus ift als Mensch ber Erfte), Gott beten wir an. 2)

Wer die tiefe Bedeutung ber ausschließlich 3) katholischen

<sup>&#</sup>x27;) De or. lib. III. c. 7. S. 64.

<sup>2)</sup> Loc. c. lib. IX. c. 7. S. 170.

<sup>3)</sup> hengstenberg's "Evangelische Kirchenzeitung" a. 1859. nr. 51 will biese Exclusivität läugnen. Ueber eine neue Austage älterer protestantischer Festgesänge, unter benen sich auch solche auf Marienseste finben, sagt er: "Diese Marienlieber zeichnen sich burchweg burch besondere Lieblickeit und Bartheit auß; sie sind für uns ein recht beschämend Zeugnis der freudigen und glaubenswürdigen hingebung, mit welcher die Kirche der evangelischen Christenheit ehebem die Marientage seierte, und mahnend die lange Berstämmis, die ja sass allgemein als eine Schuld auf uns lastet, zur Ehre des herrn und zum Preise seiner Mutter, die nach dem Worte des Engels gebenedeit ist unter ten Weibern, und welche alle Kindeskinder selig preisen sollen, wieder gut zu machen. Ober wollen wir wirklich zu den "Kindeskindern" nicht gehören? Und glauben wir wirklich dem herrn durch diese Absonderung von denen, die die Jungsrau Maria selig preisen, besser und wohlgesäliger zu dienen? — Es ist leider zu beklagen, daß die

Marienverehrung kennt, wird auch hier das Berhältniß Wessel's zu Luther zu würdigen wissen. Maria ohne Erbsünde, Maria als Jungfrau, Maria als Mittlerin, sind Punkte und Lehren, die wohl in's katholische Glaubensspstem, nimmer aber in das lutherische passen.

## Shluß.

Wir stehen nun am Ende. Bas ift das Resultat, zu dem wir gelangten? Bas glauben wir, von Bessel halten zu dürfen? Unser Resultat ist das Einstimmen in den Protest, den Johann Faber, späterer Bischof von Bien, bereits im Jahre 1528 gegen die Unvorsichtigkeit der Protestanten, mit der sie Bessel als einen Borläuser Luther's ansahen, in mehr als dreißig Artikeln erhob.')

Reihe unserer kirchlichen Festfeier nicht mehr eine geordnete Stätte für ben kirchlichen Gebrauch jener Marienlieber bietet. Möchten bieselben — biesen Bunfch und biese hoffnung muffen wir wiederholt aussprechen — bazu beitragen, die Feier ber Marientage uns wieder zu schenken!"

<sup>1)</sup> Wir führen fie nach Ullmann gur Ginficht bier an. "Dro. 1-3. Beffel betrachtet ben Denichen ale Mitwirter Gottes im Guten und legt auch einen Berth auf bas, mas ber Menfch bei feiner Beiligung thut; Luther bebt ben freien Billen und alle Mitwirtung bee Denichen gum Guten auf. 4. Beffel ertlart ben Brief Jacobi für einen canonischen, Luther für eine ftroberne Epiftel. 5. Beffel ruft bie Mutter Gottes, ja ben Schächer am Rreuze um Fürbittte an, Luther verwirft alle Anrufung ber Beiligen. 6-8. Beffel ertennt bas Opfer Chrifti im A. G. an und will, bag bie Euchariftie nur empfangen werbe aus ber Banb bes Brieftere, Luther lauguet bas Opfer im A. G., bamit bie Deffe teinen Beftand habe, und lehrte wenigstene langere Beit, bag jeber Chrift bie Euchariflie felber nehmen moge, "ale bann fine Sachfen bas vermaint blut geschöpfft, ale ob es ain bier were in ber ftauben" ("eble Bolemit!" fügt Ullmann bei; allein ohne bier auf bie noch viel eblere, ja unübertreffbar eble Polemit Luthers hinzuweisen, mar bas eine gang natürliche Confequeng aus Luthers Lehre, bie er ja felbft gezogen hatte). 9. Beffel befeunt, fein Papft fei beiliger und machtiger gewesen als Betrus, (womit

Wir können und mussen es um so mehr thun, da uns noch ans bere Schriften Wessel's vorliegen, die das Urtheil Fabers rechts fertigen.

Diefer Protest genügt; benn wenn auch Ullmann behaupten will: "es bebarf faum ber Erinnerung, bag in bie Bergleichung

er alfo ben Betrus als Bapft und folglich ben Bapft liberhaupt anerkennt), Luther verwirft ben Papft ganglich und ftellt Betrus ben anberen Apofteln gleich. 10. Beffel lobt bie Anordnung ber Festzeiten und Fasten, Luther behandelt beides als Menschentand. 11. Weffel unterscheidet im Evangelium zwifden Gebot und Rath, Luther verlennt biefen Unterfcieb. 12. Weffel fdreibt , Betro feien bie Schluffel bes himmels und bie Rurforge über bie Welt anvertraut, Luther raumt bies nicht ein. 13. Beffel ftatuirt ein burch Beibe bewirktes facramentliches Briefterthum und trennt basselbe vom allgemeinen, Luther will fein besonderes Priefterthum. 14. Nach Beffel fint bie Apostel burch Beibe bes beiligen Geiftes Bifcbfe und Briefter, nach Luther feineswegs. 15 u. 16. Beffel geftebt gu, bag von Anfang an von ber Rirche vieles Beachtenswerthe jum Gomude ber Sacramente eingeführt worben, auch bag viele Sacramente feien, Luther verwirft nicht nur jene Bierbe ber facramentlichen Sandlungen. fonbern, was bie Bahl ber Sacramente betrifft , fo "haltet er ains, unb etwan zway, etwan brit, barnach ber mon im frabs ober cauba braconis ift." 17. Rach Beffel geben bie Sacramente bes R. T. auch Gnabe, mas Luther läugnet. 18. Beffel balt ein vollfommenes Leben ber Chriften icon auf Erben für möglich, Luther nicht. 19. Beffel legt auf bie firchlichen Taufgebrauche einen Werth, Luther verschmaht fie. 20. Weffel gestattet casuum reservatio und Auflegung ber Bufe burch ben Briefter, Luther fetet, es habe ber Caplan fo viel Gewalt als ber Pfarrer, ber Pfarrer fo viel ale ber Bifchof, und am Enbe ber Bauer fo viel ale ber Bifchof, Bfarrer und Caplan. 21. Weffel betrachtet bie Gemeinschaft ber Beiligen als einen wefentlichen Artitel, Luther nur als Gloffe eines Artitels. 22. Beffel billigt, bag Faften , Gebet , Meffelefen und anbere gute Berte ber Beiftlichen jebem ju Gute tommen, ber beg begehre, und bag auch ein Priefter für andere bas Sacrament nehmen tonne, Luther bestreitet bies alles. 25. Chenfo verwirft er bie von Beffel gebilligten Reffen für Berftorbene. 26. Beffel lobt bie Rronlein ber Martyrer, Lebrer und Jungfrauen, die man aureolas nennt, Luther lacht barüber. 27. Beffel ftatuirt feinen Biberfpruch in ber Bahrheitserfenntnig, bei Luther tom-Friebrich, Johann Beffel. 19

Fabers eine Menge Irrthumer eingeflochten find, wie fich bies bei ber Darftellung ber Lehre Weffel's im Einzelnen geben wirb," fo fühlte er boch bie Starte und Unwiderstehlichkeit ber Bolemit Rabers, ba er sich nicht bloß gezwungen sah, ber Lehre Luthers ein fatiches (tatholifches) Colorit zu geben, fonbern auch bie reformatorischen Beftrebungen Beffel's in Bezug auf die Uebereinftimmung ber Lehren Beiber bis auf ein Minimum, ja bis auf Rull berabzubruden. "Er ftellt es," meint Ullmann, "als eine große Unvorsichtigkeit Luthers bar, bag er namentlich ben Weffel fo ausnehmend rühme und als einen gottgelehrten Dann bezeichne, ba wenigstens in einigen breißig Artikeln ein offenbarer Biberfpruch zwischen ihnen statt finde, indem z. B. Wessel die Freiheit bes menschlichen Willens fefthalte, Luther fie laugne, Weffel noch viele firchliche Anordnungen und Ueberlieferungen gelten laffe, die Luther verwerfe, Beffel ben Papft anerkenne, während Luther ihm das Recht der Existenz abspreche und ber-Run ift allerbings eine Differeng amischen Beiben nicht zu läugnen, und wer wirb auch erwarten, bag ein Mann wie Luther bas bloge Nachbild eines Früheren sein follte? Dann hatte ja in ber Reformation fein Fortschritt ftatt gefunben. Allein auf bie einzelnen Lehrbestimmungen fommt es auch hier nicht wesentlich an, sonbern auf bie Grundlagen und die Richtung ber religiöfen und theologischen Denkart im Gangen, und bier ift zwischen beiben Mannern bie entschiebenfte Uebereinstimmung." Ein frivoleres Spiel mit ber Bahrbeit, einen größeren Sohn auf die Menschheit kann es wohl nicht

;

men eine Menge Contradictoria vor, 3. B. die huffiten find ihm Reter und nicht Reter, ber Papft im Evangelium begründet und auch nicht und bergleichen. 28 u. 29. Bitten für Tobte und Fürbitten ber Engel genehmigt Beffel, Luther halt beibe für unwirksam. 30. Beffel sieht in der Beicht ein apostolisches Institut, Luther nicht. 31. Beffel halt auch etwas auf die Tradition, Luther schöpft nur aus der Schrift." Ullmann 1. c. S. 657 f. Anm. 1.

geben. Wer ift wohl fo finnlos, wer läßt fich wohl burch Bbrafen vormachen, daß nicht die Freiheit des menschlichen Willens, Festhalten an der Tradition, Anerkennung des Papstes, des Priesterthums ber Beihe, ber Sacramente u. s. w. Lehrbestimmungen find, die gang andere "Grundlagen und Richtung ber gangen reli= gibsen und theologischen Denkart" hervorbringen, als es ba ber Fall sein kann, wo alles das geläugnet wird? Wir sehen wenigstens bie "Lehrbeftimmungen" als "wesentlich" zur mahren, unparteiischen Beurtheilung eines Mannes an, und Niemand wird uns zumuthen wollen, daß wir über fie hinwegsehen, um "eine geschichtliche Continuität" für die lutherische Reformation herzustellen und fie nicht "gleichsam aus ben Wolken" sallen zu laffen. Daß man wegen bes Tabels von wirklichen Migbrauchen in ber Kirche ohne gegen ihre Dogmen zu verstoffen, bereits lutherisch gefinnt fei (und ein anderes Criterium kennt Ullmann nicht), ift in ber katholischen Rirche unerhört. Ein großer Theil ihrer Heiligen würde zu ber Bahl ber Borläufer Luthers zählen und jett noch mußte bas Anerkennen wirklicher Migbrauche in geschichtlicher Darftellung lufberisch sein.

Doch genug, wir befriedigen uns mit der Aussage Ullmann's, daß er bei seiner Beurtheilung Wessel's eigentlich dessen einzelne Lehrbestimmungen nicht beachtete, benn auf sie kommt es dabei nicht "wesentlich" an; dann würde freilich zwischen Wessel und Luther eine Differenz herauskommen, die das intendirte Resultat nicht ermöglichte, Wessel zum "Reformator vor der Reformation" oder zum "Borläuser Luthers" zu stempeln, und, was das Schlimmste an der Sache wäre, Luther selbst würde sein Bers bältniß zu Bessel sallsch bestimmt haben.

## Inhalt.

| Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | . III                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Leben Weffel's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erftes Sauptftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Jahrhunbert Beffel's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 1. Das Bapftthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | . 1                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 2. Der bobere Cierus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | . 8                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 3. Der niebere Clerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠.                                    | . 16                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 4. Das Rlofterleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                     | . 27<br>. 35                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 6. Der Reichthum und die Befetzung ber Pfrunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                     | . 36                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. 7. Der Mangel an Diocefan - und Provincialconcili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en un                                 |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bistationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                     | . 39                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. 8. Die Bilbung bee Clerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | . 43                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 9. Die Literatur der Unzucht. Der Humanismus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                     | . 52                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 10. Die Universitätsbilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | . 67                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 11. Das driftliche Bolt im funfzehnten Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | . 72                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 12. Die befferen Erscheinungen bes fünfzehnten Jahrhunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | errø                                  | . 83                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3weites Hauptftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 13. Das Leben Weffel's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     | . 89                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                     |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rmoiter Wheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swetter Apeil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweiter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | . 120                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Boffel's.<br>g. 14. Allgemeines<br>g. 15. Luther's Berhaltniß jum fünfzehnten Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | . 125                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.<br>8. 14. Allgemeines<br>8. 15. Luther's Berhaltnig jum fünfzehnten Jahrhundert<br>8. 16. Der Urftand bes Meniden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                     | . 125<br>. 130                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  8. 14. Allgemeines 8. 15. Luther's Berhaltnig jum fünfzehnten Jahrhundert 8. 16. Der Urftand bes Menfchen 9. 17. (Fortsehung): Die Freiheit bes menschlichen Billens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                     | . 125<br>. 130<br>. 135                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  8. 14. Allgemeines 8. 15. Luther's Berhaltniß jum fünfzehnten Jahrhundert 8. 16. Der Urstand bes Menschen 9. 17. (Fortsetzung): Die Freiheit bes menschlichen Billens 9. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Allgemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urftand bes Menschen §. 17. (Fortsetung): Die Freiheit bes menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsetung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsehung) §. 20. Bessel's Lehre von der Rechtsertigung                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                     | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand bes Menschen §. 17. (Fortsetzung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbfünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsetzung) §. 20. Weffel's Lehre von der Rechtfertigung Die Application ber Erlösungsgnade durch die Sa                                                                                                                                                                                                                    | :                                     | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand bes Menichen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit bes menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsehung) §. 20. Bessel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application ber Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemertung                                                                                                                                                                                        | :                                     | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Allgemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsung) §. 19. (Fortsehung) §. 20. Weffel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemertung §. 22. Dogmengeschichtliches                                                                                                                                                                          | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.<br>. 170                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Algemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsung) §. 19. (Fortsehung) §. 20. Beffel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Aritische Borbemertung §. 22. Dogmengeschichtliches §. 23. Bessel ehre über die Sacramente im Algemeinen                                                                                                                      | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Algemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Kortsetung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Kortsetung) §. 20. Beffel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Bordemertung §. 22. Dogmengeschichtliches §. 23. Wessell's Lehre über die Sacramente im Allgemeinen §. 24. Bon der Buse                                                                             | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171<br>. 175                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Bessel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsehung) §. 20. Bessel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemerkung §. 22. Dogmengeschichtliches §. 23. Bessel's Lehre über die Sacramente im Allgemeinen §. 24. Bon der Buße §. 25. Bon ber Eucharistie                                                   | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171<br>. 175<br>. 189<br>. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschichen Billens §. 18. Die Erbsinde und ihre Folgen §. 20. Weffel's Lebre von der Rechtfertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemertung §. 22. Dogmengeschichtliches §. 23. Weffel's Lebre über die Sacramente im Allgemeinen §. 24. Bon der Buße §. 25. Bon ber Eucharistie §. 26. Bom Ablasse                                                     | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171<br>. 175                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Bessel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsehung) §. 20. Bessel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemerkung §. 22. Dogmengeschichtliches §. 23. Bessel's Lehre über die Sacramente im Allgemeinen §. 24. Bon der Buße §. 25. Bon ber Eucharistie                                                   | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171<br>. 175<br>. 189<br>. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Allgemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschlichen Billens §. 18. Die Erbsünde und ihre Folgen §. 19. (Fortsehung) §. 20. Wessel's Lehre von der Rechtsertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemerkung §. 22. Pogmengeschichtliches §. 23. Wessel's Lehre über die Sacramente im Allgemeinen §. 24. Bon der Buße §. 25. Bon der Gucharistie §. 26. Bom Absasse §. 27. Das Kegseuer           | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171<br>. 175<br>. 189<br>. 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Theologie Beffel's.  §. 14. Augemeines §. 15. Luther's Berhältniß jum fünfzehnten Jahrhundert §. 16. Der Urstand des Menschen §. 17. (Fortsehung): Die Freiheit des menschichen Billens §. 18. Die Erbsinde und ihre Folgen §. 20. Weffel's Lebre von der Rechtfertigung Die Application der Erlösungsgnade durch die Sa §. 21. Kritische Borbemertung §. 22. Dogmengeschichtliches §. 23. Weffel's Lebre über die Sacramente im Augemeinen §. 24. Bon der Buße §. 25. Bon der Eucharistie §. 26. Bom Ablasse §. 27. Das Fegseuer §. 28. Die Autorität des Papstes | :<br>:<br>cram                        | . 125<br>. 130<br>. 135<br>. 140<br>. 148<br>. 152<br>ente.<br>. 170<br>. 171<br>. 175<br>. 189<br>. 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |

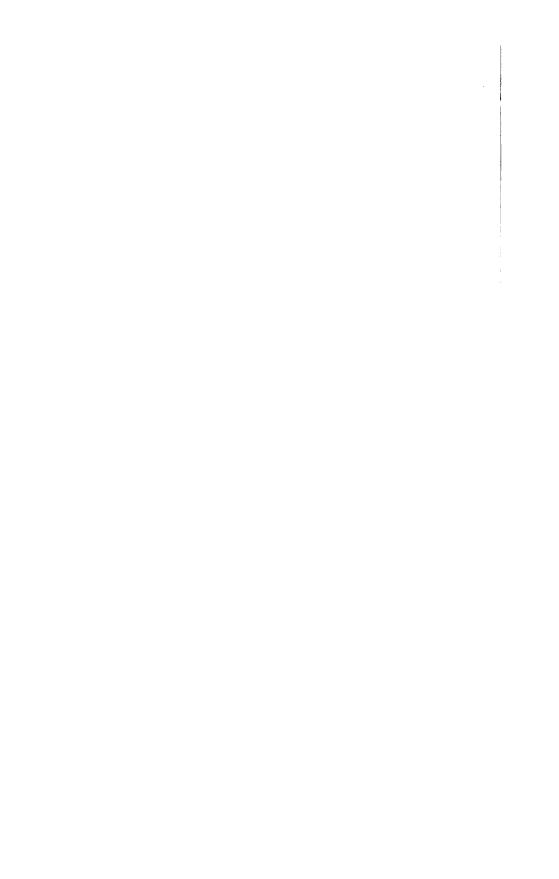

|  |  |  | ( |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

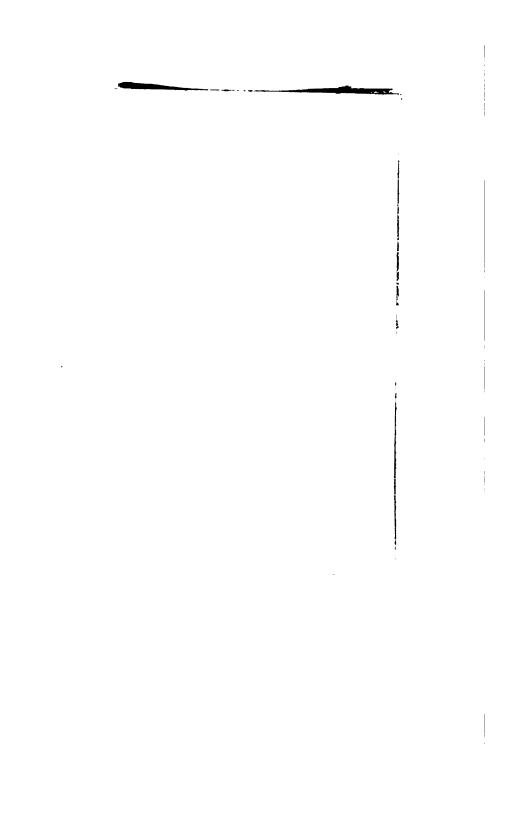



FRIEDRICH, Johann Johann Wessel 607.7 G19.9 F911jo 1862

